

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





-

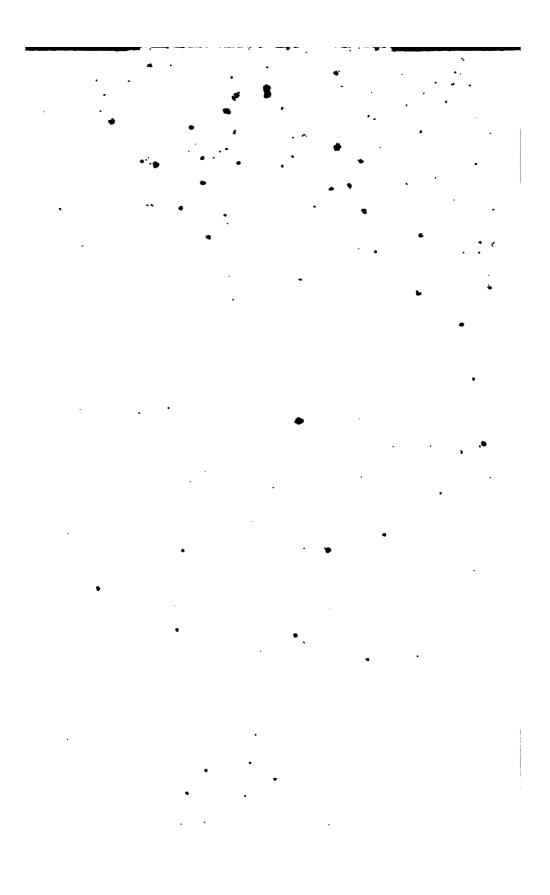

t

. . . .

. 

# Beekhoven.

# Nach den Schilberungen feiner Zeitgenoffen.

Von

# Ludwig Nohl.

Unfer Zeitalter bedarf fraftiger Geifter!



### Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

1877

210. j. 614.

Alle Rechte, für das Sange mie für das Gingelne vorbehalten.

Der Berfaffer.

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'iden Budhandlung in Stutigart.

Dem Meister der Meister

# Richard Wagner

in Bayreuth.

• •

#### Berehrter Meifter!

Als ich im Frühling 1865, wo mir kaum noch eine erste Ahnung Ihres künstlerischen Daseins aufgegangen war, Ihnen, und mit bestimmtester Absicht Ihnen, meine "Briese Beethovens" widmete, entgegneten Sie mir Folgendes:

"Was Sie thaten, als Sie dieses Buch mir widmeten, müssen Sie wissen: Sie müssen wissen, daß Sie dadurch alle Diejenigen kränken, die sich fortwährend angelegentlichst bemühen dem Publicum weiß zu machen, ich verachte unsere musikalischen Klassiker. Aus welchem Grunde man diese thörige Meinung aufrecht zu erhalten wünscht, muß Ihnen ebenfalls nicht unbekannt sein. Ich habe demnach anzunehmen, daß Ihre Widmung einer bestimmten Erklärung gleiche und danke Ihnen bestens dafür."

Im Sommer erlebten wir dann Ihren Tristan.

Ein Gefühl von der rein menschlichen Tragik und dem erhabenen Styl dieser dramatischen Wunderschöpfung ging auch mir persönlich damals wohl auf, — von der Tiefsinnigkeit ihrer Idee und der hoch überragenden Art ihrer künstlerischen Auß-druckweise dämmerte mir kaum noch ein Lichtstrahl.

Da fand ich zwei Jahre später auf einer jener zahlreichen Reisen für meine Beethovenbiographie, zu denen mir hauptssächlich öffentliche Vorträge die Mittel zu beschaffen hatten, ein Buch von Ihnen, das mir wohl dem Dasein nach bekannt war, hinter dem ich aber nie etwas gesucht, was ich in den übrigen Schriften von Ihnen nicht zu besitzen glaubte, — ein pensionirter

Militärcapellmeister in Oldenburg schenkte es mir nach einem Bortrage über Richard Wagner, — es hieß: "Drei Operndichtungen nebst einer Mittheilung an seine Freunde!"

Wer mich in jenen Tagen und Wochen auf meinem Zimmer gesehen hätte, murde wohl verwundert gewesen sein, auf einen Mann, bem die leichtentzündbare Jugend schon eine gute Weile entschwunden war und der sich bewußt sein durfte, daß das Leben ihn nicht geschont und auch zu den meisten entscheidenden Bunkten ber Anschauung und ber Erfahrung bereits hingeführt batte, burch ein Buch, ein bloges Buch eine folche Wirkung gethan zu sehen. Seit den tiefen Nächten bei Shakspeare und Goethe, feit den fonnglänzenden Stunden bei Beethoven mar dem innersten Leben eine solche Erschütterung, bem eigensten Denken eine solche Bestätigung und solch unendlich erhöhtes Klarschauen nicht zu Theil geworden: unter Thränenschauer, ich gestehe es, bebeckte ich oft wie einst beim Fauft bas Gesicht mit dem Buche, bas mir burch sein Bild unserer innersten Entwicklung zu Wahr= beit und Menschsein hin, durch seinen überströmend dahin= brausenden Lebensgehalt das Weiterlesen immer erst nach längerer Pause gestattete.

"In wilden Leiben erwuchs er fich felbft,"

so hörten wir später den geistigen Werdeproces, der hier in seiner ergreisendsten Unmittelbarkeit dargestellt ist, in ein Wort sich zusammensassen. Den sich Wotan ersehnt, der frei ist von sich selbst und damit vom Zwange der Welt, der sich sein Siegschwert selber schmiedet, der den Drachen jedes todtliegenden Formbesitzes erschlägt und die holde Wahrheitzgestalt des Lebens, die Kunst selbst erweckt, — er stand hier vor der Welt Augen, in solchem sicheren Gewinn seines Werdens fast noch mehr als in diesem heftig schmerzlichen Kämpsen selbst.

Bald barauf kamen die Meistersinger.

Was die poetische Schönheitsfülle und die vollste Freiheit des dichterisch-musikalischen Ausdrucks im Tristan nicht vermocht

hatten, das vermochte über den befangenen Musikhistoriker dieses Werk mit seinem souverainen Spiel mit allen, auch den poesiesentlegensten Formen und Handwerksmitteln der Kunst. Wer es so weit gebracht, das sagte mir das nächste praktische Verständniß der Sache, die Meister der Kunst in ihren eigensten Gedieten auszusuchen und mit leichter Hand ihre charakteristischen Züge und Formen, ihren "Styl" nachzubilden, der gebietet als absoluter Herr im Reiche einer Kunst, deren wirklicher Sinn eben so weit von allem bloß Handwerksmäßigen ab liegt, wie sie selbst doch einzig in diesem Technischen zu Tage tritt.

"Da wußt' ich wer ber war," -

und an den sicheren Sprossen dieser Einsicht in die eigentliche "Mache" erklomm ich dann auch bald und stets leichter die sonnigen wonnigen Höhen jener Kunst, wo Alles freies Schaffen und Leben, urquellend schöpferischer Organismus ist: Tristan und Der Ring des Nibelungen.

D, lieber Meifter, laffen Sie mich schweigen von ben Stunden und Tagen, von den Monden und Jahren, die ich feitdem verlebte! — Was sind "Wallhalls Wonnen" ber theoretischen Speculation, wo alles Denken praktische Realität, ber Gedanke selbst Kleisch und That geworden! — Ist es schon ein Glückgeschenk, das den, der es gewonnen, nie ganz innerlich verarmen, nie ganz glückesbar werden lassen kann, wenn das aute Schicksal ihm gegönnt, in der frisch erfassenden Jugend an höchsten Lebensdingen, an dem Joeal und der Kunft die Seele fich felbst zum wirklichen Dasein ausbilden zu laffen: wie unendlich beseligender ift solch ein abermaliger Frühling, ein solch völlig unerwartet und überraschend hereinbrechender, alles belebender und reifender Sonnensommer, wie ich ihn jest erfuhr! Was an Beethoven als einem Inbegriff bes tiefst Lebendigen und durchaus Poesieerfüllten sich je in diesem Innern concentrirt und zu frohem Besit figirt hatte, es lebte alles neugestaltet auf, es lebte und sprühte, sprühte Leben um sich ber, und jest

erst war auch über das bloße Empfinden hinaus dem inneren Schauen völlig klar, wer dieser Beethoven ist und war, um den ich mich Jahr um Jahr und nun schon über ein Jahrzehnt unermüdet und mit jedem Opfer mühte.

Jest kam im Jahr 1870 bie hundertjährige Geburtsfeier unseres Meisters und mit ihr Ihre Schrift "Beethoven," die nach aber hundert Jahren ebenso als würdigster Denkstein auf bem Sein und Schaffen dieses Künstlers prangen wird wie heute: Dann endlich 1872 begann "Bapreuth" felbst hervorzutreten, und Beethovens "Neunte Symphonie" war es, die dem unerhörten Runftbeginnen ben entsprechenden und sicheren Grundstein legte, und wenn je, so war hier das In hoc signo vinces die wahre Boraussagung. "Möge er nur leben, bis bas erhabene und gewaltige Räthsel, bas in seinem Geifte liegt, zu seiner höchsten Vollendung herangereift ift," so werden wir unten eine verständnifvollste Freundin seines Schaffens von dem Meister selbst, und zwar gegen Goethe ausrufen boren, und. wo ware dieses "erhabene und gewaltige Rathsel" des Beethoven'ichen Geistes reiner erfaßt und tiefer gelöst worden als in eben diesem "unerhörten Kunstbeginnen" von Bayreuth? — Daß mir persönlich bei solchem ebelften Feste unseres Meisters — ebelft, weil es am unmittelbarften bas Lebendige seines Wandels auf Erden bekundete, — durch einen äußerlichen Unfall die Antheilnahme versagt blieb, enthielt mir nicht die innerste Gegenwart bei diesem ersten Acte der "That" selbst vor. Und beute endlich ist sie ertagt, die "ungeheure That," der ihrem Meister selbst für ewig "Ruhm enttagte," und die uns Alle, die wir sie miterstrebten, weil wir sie mitersehnten, - so wird mit Recht geurtheilt, — Schweigen auferlegt.

Allein wie sollte nun, nach so viel innerer Erlebung und solcher Auswühlung bes gesammten bisher gewohnten Daseins, nach solch stetiger und stets stärker ersahrner Wiederhinwendung bes innersten Lebens auf biese That und ihren Thäter nicht

das volle Herz bei ihm und seinem Werke sein? Und diesem so offen dargelegten, rein thatsächlichen Zusammenhang der Sache schreiben Sie es zu, verehrter Weister, und entnehmen Sie alles Erklärende, wenn ich Sie nun bitte, auch dieses kleine Buch, das eine directe Fortsührung jener ersten Sammlung von Beets hovens Briefen ist, als dessen Patron mit freundschaftlichem Sinn auszunehmen.

Rudem aber, was erfuhr ich weiter, als nun nach Abschilz von "Beethovens Leben," das Manuscript dieser "Schilberungen seiner Zeitgenoffen" ebenfalls jum Druck abgegangen war? — Ein Bapreuther Festgenosse stellte mir in der Freude ber inneren Erhebung einen "interessanten Brief Richard Wagners" in Aussicht. Und nun er mir vorliegt, was muß ich erfahren? — Daß Sie, mein verehrter Meister, niemand anderes als Sie sozusagen mein Vorgänger waren und mir nabezu sogar meine eigenste Lebensaufgabe vorweg genommen batten! Denn nichts anderes als den voll gereiften und der Ausführung naben Entschluß einer Biographie Beethovens enthüllt biefer Brief von "Paris, 7. Mai 1841," und ich kann jest zu meiner eigenen Genugthuung nach jeder Seite hin nicht anders als baraus hier die entscheidenden Stellen mittheilen, die zudem der Gegenwart aufs neue zeigen können, wie dieser Richard Wagner - "die musikalischen Klassiker verachtet."

Im Gefühl ber Nothwendigkeit, daß die Welt recht bald ein Bild seines nicht lange zuvor gestorbenen innig verehrten eigentlichen Lehrers besitze, äußert der damals siebenundzwanzigjährige Componist des Rienzi sich zunächt über die soeben erschienene Biographie von Schindler: jeder denkende und gessühlvolle Leser habe seine Meinung darüber ausgesprochen, daß dieselbe weit entsernt sei, den Ansorderungen einer wahren Biographie, wie man sie erwartet habe, zu entsprechen. "Zu dem kommt," heißt es dann weiter, "daß dieses Buch, die uns beholsenste Zerrissenbeit abgerechnet, in der es abgesaßt ist,

nicht im minbesten einen klaren Ueberblick über bas eigentliche künstlerische Leben des gewaltigen Tondichters gibt und sich der Verfaffer beffelben meiftens mit einer verworrenen Mittheilung bessen begnügt, mas er aus feinem eigenen beschränkten Be= fichtspunkte zu überseben und zu erkennen glaubte." Nichtsbestoweniger habe die große Theilnahme, welche die Schindlersche Arbeit finde, bewiesen, mit welchem Interesse vom gesammten beutschen Publicum eine wirkliche und vollständige Lebensgeschichte Beethovens aufgenommen werden wurde. Da nun Beethoven von je sein Studium gewesen, schreibt der junge Heros der Oper weiter, und auch er sich einige Kraft zutraue, in einem so begeisternden Thema nicht unwürdig mitsprechen zu können, so habe er den Antrag eines dort lebenden Landsmannes von Beethoven, der seit Jahren viel Biographisches über denselben gesammelt, mit ihm gemeinsam eine solche Biographie zu verfassen, angenommen und theile Folgendes Räbere barüber mit:

"Unsere Biographie Beethovens soll ein Buch von zwei Banben werden und in einer ansprechenden, dem Gegenstande nach vielleicht phantasievollen Sprache eine genaue und ausführliche Darstellung bes künstlerischen wie bürgerlichen Lebens bes großen Meisters enthalten. Bei Bermeidung von Auskramerei aller pedantischen Citationsgelehrsamkeit soll unser Buch mehr einem großen Künstlerromane als einer Aufzählung von dronologisch geordneten Daten und Anekoten gleichen; bei alle dem aber wird nichts mitgetheilt werden, mas nicht ber gewissenhaftesten und peinlichsten historischen Kritik Stich zu halten im Stande fei. Zugleich aber, und zwar in die historische Darftellung eingewebt foll unfer Buch eine ausführliche Besprechung und Bezeichnung ber großen musikalischen Epoche enthalten, die burch Beethovens Genius erschaffen wurde und aus seinen Werken sich auf alle neuere Musik ausbreitet. Jedenfalls foll es das reichste und vollständigste Werk werden, mas unter allen Möglichkeiten über Beethoven erscheinen kann."

Dieß der Plan und die allseits flar und sicher aufgezeichnete Aufgabe einer wirklichen Biographie Beethovens.

Nun, verehrter Meifter, wir miffen, daß Sie in ber Belt ein gewichtigeres Ziel zu verfolgen hatten, als "wenn auch nur ber würdige Gegenstand bes Unternehmens in Betracht zu ziehen ware" ein solches "intereffantes Werk" zu schreiben! — Balb barauf ward, ohne Zweifel burch den Miteinfluß bes Mannes, bem hier ein folches bisber unbekannt gebliebenes Project mit= getheilt ward, des bekannten Literaten Hofrath Theodor Winkler in Dresden, an der dortigen Hofbühne der Rienzi angenommen und so die Sternenbahn eröffnet, die bieses musifalisch bramatische Schaffen barstellt. Und wenn Sie nun nach bem milben Ernft des Mannes, ber die Schwierigkeiten jeder irgend selbstständigen That vollauf zu erwägen weiß, finden, daß auch jene biographische Aufgabe endlich heute ihre dem ern= sten Sinn und Zweck der Sache geziemende Aufnahme gewonnen hat, so nehmen Sie denn auch wohl eine solche wesentliche Erganzung berfelben wie biefen "Beethoven nach den Schilberungen seiner Zeitgenoffen" nicht ohne freundlichen Antheil auf.

Ueber das Buch selbst habe ich nur wenig zu sagen.

Ich stehe nicht an, den nächsten rein äußerlichen Anlaß seiner Entstehung, der gleichwohl mir ein eben so bedeutsamer wie zufälliger war, offen zu bekennen: es war die Nothwendigsteit, mir die Mittel zum Besuch eben dieses "Bayreuth" zu verschaffen. Und daß dadurch der Zweck wirklich erreicht ward, macht mir persönlich diese neue kleine Publication nur werther.

Doch hatte nicht vor mehr als dreißig Jahren eben jener Schindler in einem der Nachträge zu seinem Buche zwei dieser Schilderungen Beethovens — es sind die Nummern XXIX und XXXV — in Deutschland mitgetheilt und dazu eine direct auf ein solches Unternehmen zielende Bemerkung gemacht? "Ich gestehe," schreibt er in jenem Jahre 1841, "daß eine Collection solcher Berichte über Beethoven wie die beiden vorstehenden zu

ben interessantesten Novitäten der Zeit gehören müßte. Der Leser hätte das Vergnügen sich aus dem Bunterlei der Mittheilungen herauszusuchen, wie er den unsterblichen Tondichter gerade zu haben wünschte. Nur in einem Punkte stimmten gewiß alle überein: in der Bewunderung und Verehrung für ihn, und das söhnte alles Widersprechende in den Beurtheizlungen aus."

Allerdings wenn bei dem Wiederanblick dieser Bemerkung ich felbst am meisten erstaunt sein mußte, daß in all ber Zeit, die seitdem verlaufen und die allmählich eine ganz außerordent= liche Anzahl folder Schilderungen ans Licht gebracht, keiner der Beethovenfreunde auf ben Gebanken gekommen mar, eine folche "Collection" auch wirklich zu veranstalten, so ist es, das werden Sie verehrter Meister mir aufs Wort glauben, doch so wenig wie diese Bemerkung selbst ber Sinn und Zweck, in dem hier von einer solchen Sammlung geredet wird, gewesen, was mich, als sie nun ein glücklicher Nothstand mir in den Sinn gegeben. sie auch wirklich berzustellen bestimmte. Vielmehr hatte mir eben in diesem Augenblick des letten Abschluffes der langjährigen biographischen Arbeit selbst der freie Ueberblick über diese ganze reiche Künftlereriftens auch mit einem Blitftrahl hellung darüber bereitet, von welcher Bedeutung und geradezu Unentbehrlichkeit gerade jest eine Auswahl folder historisch richtiggestellten und sachlich erläuterten Berichte sei und daß durch sie die Biographie des Meisters wie die Publikation seiner Briefe erst ihren vollen Werth gewinnen würde.

Und soll ich nun, als dann der äußere Anlaß und der innere Zweck gleicherweise rasch zur Aussührung des Planes drängten, noch näher darlegen, wie schon durch diese bloße Zussammenstellung oder vielmehr chronologische Folge, die sich ja hier ganz von selbst ergab, in diesem scheindar so bloß zufälligen "Bunterlei der Mittheilungen" gleichsam durch inneren Zauber ein eigenes, ein neues Leben sich regte und nicht allein natürlicher

Rhythmus und unwillfürliche Bewegung, sondern geradezu ein Fluthstrom eigenster Lebensthätigkeit hervordrang, der in den verschiedensten Brechungen und Färdungen immer wieder den einen ergreisenden Grundton dieser so wahrhaft tragischen Menschenzund Künstlereristenz erscheinen ließ? Auch vom Meister Wagner wird einst der Musikhistoriker solche "Schilderungen der Zeitgenossen" sammeln. Aber es wird dann bei diesem so über alles Maß des Gewohnten hinausgehenden Lebense und Schaffensreichthum mit dem wirklichen Geist dieses Künstlers unzweiselhaft so sein, wie in anmuthigster Ironie und übermüthiger Schelmerei der junge Neichskammergerichtsresendar Johann Wolfgang Goethe unter die Silhouette schrieb, die er seiner geliebten Lotte sandte:

"'s ist ungefähr bas garst'ge Gesicht', — Aber meine Liebe siehst bu nicht."

hier jedoch, das begreift sich aus der fo besonders gearteten Lebensfügung dieses Künftlers, und zwar nicht bloß aus ber Unbehülflichkeit durch die Taubheit, sondern unendlich mehr noch aus dem mannigfachen innerften Lebensleid, das ihn zuweilen mit unabweisbarer Noth den Menschen und zumal solchen, die ibm aus der Fremde verehrend nahten, sich zuneigen und vertrauend sein schweres Schickfal klagen ließ, — hier erblicken wir selbst in mancher ber bloß äußerlichen dieser "Schilderungen" immer noch ben Mann, ber unsere innere Seele angebt, ben Künftler, der unseren ganzen Geift zu eigen nimmt. Und wenn auch nur wenige, ja eigentlich nur gang einzelne biefer Berichte auf der Söbe einer wirklich verstebenden Aufnahme von Beethovens Wesen stehen: das Ganze eröffnet uns doch den Blick auf bas große reiche Gemalbe mit seinen Boben und Weiten, seinen tief dunklen Schluchten und lichten Himmelsgefilden, seinen Götterscenen und Satyrspielen, und ermöglicht uns so, bas Bild dieses Großen in seinen eigenthümlichsten und ent= scheidenden Zügen uns felbst beutlich zusammenzustellen.

Und dieses Bild, die Gestalt eines wahren Blutzeugen seiner Kunst, gewährt dann weiter sichern Einblick in den Werth, den diese Kunst gleich einer innersten Segensspende und tiefsten Seelennahrung wie für ihn selbst so für jedes höhere Dasein und unsere ganze heutige Existenz hat: selbst Außenstehende und in ihrem besseren Sein Gesesselte verharren in stiller Ehrsucht vor ihm und besinnen sich eines höheren Zwecks in unserm Dasein.

Und wenn ich nun zum Abschluß dieser langen Erklärung noch jener Aeußerungen bes thörigen "Kindes" Bettina und bes ebenso scheinbar geistumfangenen Dr. Weißenbach unten aedenke, die deutlich beweisen, daß hier in der That "Blicke in die Natur dieses Geweihten" gestattet und gethan worden waren, wer hat uns denn endlich beute jene "Hellung" in un= ferer Runft gebracht, von der dort schon Goethe so febnlich zutrauend träumt? — wer hat uns eine Kunst geschaffen die wahrhaft und gang jenem Triebe entspricht, von bem Weißen= bach urtheilt, daß an ihm mehr als an irgend einem anderen "unsere göttliche Abkunft sicher werbe," dem Triebe "das Schöne zu genießen und zu erzeugen?" — wer hat uns das innerfte Gebeim unseres Daseins erleuchtet und innerhalb der Kunft sozu= fagen, wie einst diefer Beethoven die Seele, uns den ganzen Menschen wiedergegeben und auf das eigentliche Kundament seiner Art und Entwicklung gestellt? -

Lassen Sie mich auch hier schweigen, schweigen von dem hehren Besitz, den Sie mit diesem "Bayreuth" der Nation und der staunenden Menscheit geschenkt haben, und empfangen Sie, verehrter Meister, auch in dieser kleinen Gabe einer neuen Erzgänzung der Biographie unseres großen Beethoven den innigen Dank und Gruß eines der treuesten "Freunde" und Verehrer Ihres erhabenen Schaffens und Thuns.

Beibelberg im October 1876.

Ludwig Nohl.

# Inhaltsverzeichniß.

|           |                              | • |   |  |            |   |   |    |   |   |    | - ( | Ceite |
|-----------|------------------------------|---|---|--|------------|---|---|----|---|---|----|-----|-------|
| Borwort . |                              |   |   |  |            |   |   |    |   |   | ٠. |     | V     |
| I.        | Aus ben Anabenjahren         |   |   |  |            |   | , |    |   |   |    |     | 3     |
| II.       | Erfte öffentliche Erwähnung  |   |   |  |            |   |   | ٠, |   |   |    |     | 7     |
| 111.      | Bei Mozart                   |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 8     |
| IV.       | Die Bonner Bofcapelle        |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 9     |
| v.        | Mus ber erften Beit in Wien  |   | • |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 17    |
| VI.       | Ein Rlavierwettkampf         |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 20    |
| VII.      | Rarl Czerny                  |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 27    |
| VIII.     | 3. pon Sepfried              |   |   |  | ٠.         |   |   |    |   |   |    |     | 88    |
| IX.       | Johann Friedrich Reichardt . |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 44    |
| X.        | Beethovens "Rlarden"         |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 58    |
| XI.       | Beethoven und Goethe         |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 60    |
| XII.      | Fibelio                      |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 77    |
| XIII.     | Mojcheles                    |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 82    |
| XIV.      | L. Spohr                     |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 87    |
| XV.       | Beethoven und Degerbeer .    |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 95    |
| XVI.      | Dr. Aloys Weißenbach         |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 102   |
| XVII.     | Ein Befuch im Jahre 1816     |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 115   |
| XVIII.    | Maler Rlober                 |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 124   |
| XIX.      | Dernière pensée musicale     |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 127   |
| XX.       | Ein fdwedifder Dichter       |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 180   |
| XXI.      | Der alte Belter              |   |   |  | . <b>.</b> |   |   |    |   |   |    |     | 182   |
| XXII.     | Aus bem Morgenblatt          |   |   |  |            | • |   |    | • |   |    | •   | 136   |
| XXIII.    | Dr. 28. C. Miller            |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 138   |
| XXIV.     | Friedrich Starte             |   |   |  |            |   |   |    |   | : |    |     | 144   |
| XXV.      | 3. Ruffel                    |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 149   |
| XXVI.     | Friedrich Rodlik             |   |   |  |            |   |   |    |   |   |    |     | 152   |

#### xvi

|                     | Seti                                          | e |
|---------------------|-----------------------------------------------|---|
| XXVII.              | Wilhelmine Schröber Devrient                  | 2 |
| XXVIII.             | Srillparger                                   | 6 |
| XXIX.               | 3. A. Stumpff                                 | 5 |
| XXX.                | Beethovens Charafter und Lebensweise          | 2 |
| XXXI.               | "Der Sieg bes Rrenges"                        | 6 |
| XXXII.              | Der Organist Freudenberg                      | 0 |
| XXXIII.             | Ludwig Rellstab                               | 7 |
| XXXIV.              | Ein unerwartetes Begegniß                     | 5 |
| XXXV.               | Gine Lady                                     | 7 |
| XXXVI.              | Beethoven und Schubert                        | 0 |
| XXXVII.             | Beethoven in flagranti                        | 8 |
| XXXVIII.            | Dr. Spiter                                    | Б |
| XXXIX.              | Beethoven in Gneigendorf                      | 9 |
| XL.                 | Aerztlicher Rudblid auf die Todestrantheit 24 | 7 |
| XLI.                | Die letien Lebenstage                         | í |
| XLII.               | Der lette Augenblick                          | 7 |
| XLIII.              | Die Bestattung                                | 1 |
| XLIV.               | Die Grabrede                                  | 6 |
| XLV.                | Die Chrenrettung                              | 9 |
| 5 <b>c</b> jlußwort |                                               | 5 |
| lamen = und         | Sachregister                                  | В |
|                     |                                               |   |

Beethoven.

. . • `

#### I. Mus den Knabenjahren.

Wir beginnen mit den Notizen eines Mannes, der uns später auch in Beethovens persönlicher Nähe begegnen wird. Es ist der Philologe Dr. W. C. Müller aus Bremen, der sogleich nach des Meisters Tode "Etwas über Ludwig van Beet-hoven" in die Leipziger "Allgemeine Musikalische Zeitung" schrieb. Sind diese Mittheilungen aus Beethovens erster Jugendzeit auch weder erschöpfend noch überall genau, so geben sie doch im wesentlichen ein anschauliches Vild der wenig erfreuzlichen Knabenjahre des großen Mannes und erscheinen daher auch an sich ausbewahrenswerth. Sie lauten:

"In den letten Wochen hat der Zeitungsleser manches Interessante von diesem berühmten Tonkünstler gelesen: von seiner Krankheit, von Geschenken der Engländer zu seiner Pslege, von seinem Tode und seiner Begrädnißseierlickeit. Dem Kunstfreunde, ja dem Weltbürger muß daran liegen, nähere Umstände von diesem außerordentlichen Genie zu ersahren. Folgende wenige Notizen dürften daher nicht am unrechten Ortestehen. Sie sind aus ächter Quelle, weil wir seit vielen Jahren mit ihm selbst und mit seinen treuesten Freunden im Briefwechsel standen und ihn 1820 persönlich kennen gelernt haben.

Beethoven ift den 17. December 1770 in Bonn geboren.\*

<sup>\*</sup> Diese Angabe ist nur in so fern genau, als an diesem Tage Beetshoven getauft ward. Der Tag der Geburt selbst ist nicht mehr festzustellen und daher der allgemein angenommene 17. December auch als Geburtstag sestzuhalten.

Wir wiffen bieß aus bem Zeugniffe bes dortigen Kirchenregisters. Die allgemeine Angabe, daß er zwei Jahre später geboren fei, ist mithin falsch. Er war selbst bierüber im Arrthum. Die Jahre gingen ihn nichts an; in der Tonwelt, worin er lebte, fließen die Berioden in einander, ohne Abschnitte nach Tagen und Jahren. Sein Vater war Tenorsänger in der Kapelle des Kurfürsten [Maximilian Franz] von Köln, eines Bruders bes Kaisers Joseph II. Dieser Fürst war, wie alle Kinder der Kaiserin Maria Theresia, ein großer Freund der Musik und bielt eine der vollkommensten Rapellen seiner Zeit. Die Bater der berühmten Romberg waren Mitglieder derselben. \* Noch leben zwei bavon: ber Bater bes bekannten Klavierspielers und Hauptschülers von Beethoven, Ries, und ber Musikhändler Simrod in Bonn. Von diesen wiffen wir auch hauptsächlich bas Nähere aus Beethovens Jugend.

Sein Bater gab ihm selbst den ersten Unterricht auf dem Clavier und der Bioline — in frühester Kindheit. Er hielt ihn fast zu nichts anderem an; darum schrieb Beethoven auch eine schlechte Hand und unorthographisch. Als Knabe war er kräftig, fast plump organisirt von Körper. Noch als Jüngling war er ohne seinere Weltsitten. So sanden wir ihn auch noch in seinem fünfzigsten Jahre. Also ein Gegensat der Natur von Mozart.

Das einsame Leben des Knaben und das strenge Gebot des Baters, sich auf seiner Stube stets mit Musikübungen zu beschäftigen, ließ ihn den Verlust des Umgangs nicht fühlen. Er blieb scheu und einsyldig, weil er mit Menschen wenig Gebanken wechselte, beobachtete und dachte mehr, als er sprach, und überließ sich dem durch Töne und später durch Dichter geweckten Gefühle und der brütenden Phantasie. Mozart wurde hingegen schon als siebenjähriger Knabe in die Welt geführt; daher sein geschmeidiges, affables, mittheilendes, freundliches Wesen, seine frühe Compositionsfertigkeit und seine allgemeine,

<sup>\*</sup> Es waren vielmehr Andreas Romberg, der Componist von Schillers Glode, und sein drei Jahre jüngerer Better, der berühmte Bioloncellift Bernhard Romberg selbst. Beide werden uns noch begegnen.

höchstgeregelte, allgefällige Weltmusik. Beethoven hingegen dachte als Knabe nicht daran, für Andere oder für sich selbst seine Erzsindungen niederzuschreiben. Er phantasirte früh auf dem Fortezpiano und noch mehr auf der Violine, so daß er in seiner Sinsamkeit alle Lebensbedürsnisse vergaß und oft von seiner drohenden Mutter zu Tisch geholt werden mußte.\*

Nachdem er das melobische Instrument aufgegeben, trieb er seine geliebte Runft auf bem barmonischen. Dag er fich im zwölften Jahre alle Formen ber damaligen Componisten. Haydns, Mozarts, Sterkels 2c. angeeignet hatte, ist fehr mahr= scheinlich; benn so erscheinen sie in seinen brei Sonaten, welche sein Bater im eilften [13.] Jahre bes Sohnes berausgegeben und dem Kurfürsten von Köln gewidmet hat. Wie viel Eigenthumliches von ihm darin ift, läßt sich nicht bestimmen. Sie unterscheiben sich nicht vom Style jener Zeit, doch zeigen fie beutlich ben jungen Anfänger; die Figuren find obigen Meistern abgeborgt, und es mangelt eine Rundung im Abothmus der Säte. Ganz anders ist der Charakter seiner Klaviertrios, welche unter bem Namen seines erften Werkes bekannt find. Da ist nicht bloß die Form sehr verschieden, sondern in jedem ist ein Tongemälbe, was man wieder in der Phantafie auffassen und plastisch darstellen kann. Im vierzehnten Jahre ward er Cem= balist im Orchester, d. i. der bei Symphonien den Generalbaß begleitet; im 16ten Hoforganist des Kurfürsten. \*\*

\* Hier erzählt nun Dr. Müller die bekannte Geschichte mit der Spinne, die sich über die Bioline herabgelassen habe und von der Mutter getöbtet worden sei, worauf Ludwig das Biolinspiel aufgegeben. Sie bezieht sich auf den Geiger Berthaume, und Beethovens späterer Famulus Schindler erzählt, er selbst habe sich eines solchen Factums nicht erinnern wollen. Bielsmehr sei zu erwarten gewesen, daß vor seinem argen Gekraße alles gestohen wäre, selbst Fliegen und Spinnen, hatte er humoristisch binzugefügt.

\*\* "Bicar" bei ber Orgel war Beethoven icon im Sommer 1782, also mit 11 Jahren, geworden und "Cembalist" im Frühjahr darauf, beibes neben dem Hoforganisten Chr. Neefe, der uns sogleich begegnen wird. Das Lettere war damals beinahe soviel wie Kapellmeister, denn es galt dabei die Partitur der Opern und Symphonien am Klavier zu spielen und so das ganze Orchester zu leiten. Daher denn auch Beethoven so früh auf bewundernswerthe Weise vom Blatt zu spielen und Partituren zu überblicken lernte.

Einmal hatte er sich als solcher die Ungnade seines günstigen Herrn zugezogen. Um einen mit seiner Sicherheit prahlenden italienischen Sänger, der alle deutsche Musik versachtete, zu demüthigen, hatte sich Beethoven von seinen Collegen bereden lassen, denselben in einer Arie aus Ton und Takt zu bringen. Es glückte zur Freude der Kapellglieder — aber, da es in der musikalischen Wesse in der Kirche geschah, so bekam er einen scharfen Berweis; doch verrieth er die Ansteller nicht.\*

Bis dabin war feine Spielart bloß fraftig, raub, ohne Reinheit; aber schon unendlich reich an neuen phantastischen Kormen. Er wurde allgemein bewundert; boch, weil er ein= fach, bescheiden und ohne Prätension blieb, unbeneidet. seinem achtzehnten Jahre nahmen ihn einige seiner Collegen mit nach Mainz, um sich als Virtuose da hören zu lassen. Der Abt Sterkel war ihm als großer Klavierspieler bekannt; ben munichte er zu hören. Glüdlicherweise murben sie von diesem, als Intendanten der Kapelle, eingeladen. Der Abt spielte eine seiner Sonaten mit großer Delikatesse des Vortrags. Beethoven stand im Winkel mit gespannter Aufmerksamkeit; nie hatte er einen feinen Klavierspieler gehört. Run sollte auch Er Da er sich fortbauernd weigerte, wurde er von den Gefährten mit Gewalt an das Pianoforte gezogen. Schüchtern fing er an — endlich vergaß er, wo er war, und verlor sich in unendliche Phantasien, daß es der Abt nicht genug rühmen konntc. Er sollte seine herausgegebenen Bariationen [Vieni amore] spielen; da er sie aber nicht alle auswendig konnte, so spielte er sieben neue Veränderungen hinzu, welche noch schöner waren als die gedruckten. Das Bewunderungswürdige für seine Freunde war nun das feinere Spiel, mit derfelben Zierlichkeit. wie des Abts. Daß er den Gonner damit habe persifliren wollen, wie Jemand meinte, trauen wir seiner Gutmuthigkeit nicht zu."

<sup>\*</sup> Bon bieser Erzählung ist nur das Wenige unrichtig, daß der Sänger ein Italiener und das Stück eine Arie genannt wird. Es war vielmehr Ferdinand Geller, der in der Charwoche von 1785 die Lamentationen sang. Und Beethoven, der ihn am Klavier zu begleiten hatte, war 14 Jahre alt.

Bei dieser an sich richtigen Begebenheit, mit der diese Motizen über Beethovens Anabenjahre schließen, ist nur zu präcisiren, daß dieselbe in Aschaffenburg geschah und zwar aus einer Reise der Bonner Hoffapelle nach Mergentheim, von der wir bald hören werden. Auch war Beethovens Alter damals bereits über 20 Jahre, und ob er "nie einen seinen Clavierspieler gehört habe," wird uns der nachfolgende Bericht "Bei Mozart" sagen.

## II. Erfte öffentliche Erwähnung.

Der kurfürstliche Hoforganist Christian Gottlob Neefe, der auch in literarischen Dingen dilettirte und namentlich sehr werthvolle Correspondenzen über Musik und Musiker in die öffentlichen Blätter der Zeit schrieb, versaßte im Jahr 1783/84 auch eine "Nachricht von der kurfürstlich-kölnischen Hoscapelle zu Bonn," die in C. F. Cramers "Magazin der Musik" in Kiel erschien. Hier heißt es also:

"Louis van Beethoven, Sohn bes obenangeführten Tenoristen, ein Knabe von 11 Jahren,\* und von vielversprechenzbem Talent. Er spielt sehr fertig und mit Kraft das Klavier, liest sehr gut vom Blatt, und um alles in einem zu sagen: Er spielt größtentheils das wohltemperirte Klavier von Sebastian Bach, welches ihm Herr Reese unter die Hände gegeben. Wer diese Sammlung von Präludien und Fugen durch alle Töne kennt (welche man sast das Non plus ultra nennen könnte), wird wissen, was das bedeute. Herr Reese hat ihm auch, sosern es seine übrigen Geschäfte erlaubten, einige Anleitung zum Generalbaß gegeben. Jeht übt er ihn in der Composition, und zu seiner Ermunterung hat er neun Bariationen von ihm fürs

<sup>\*</sup> Er war damals bereits 13 Jahre alt. Es ist zu vermuthen, daß der Bater seine Umgebung absichtlich über des Sohnes Alter täuschte, um ihn recht als "Bunderkind" erscheinen zu lassen.

Klavier über einen Marsch [von E. J. Dreßler] stechen lassen. Dieses junge Genie verdiente Unterstützung, daß er reisen könnte. Er würde gewiß ein zweiter Wolfgang Amadeus Mozart werden, wenn er so fortschritte, wie er angesangen."

#### III. Bei Mozart.

Es konnte natürlich nur der Wunsch des Sohnes wie des Baters Beethoven sein, daß Ersterer nach Wien und in Mozarts Unterricht komme. Die Entführung und der Figaro waren bereits geschrieben, und wieviel herrlichster Kammermusik umfreiste leuchtend diese beiden Fixsterne! Wir haben nur einen kurzen Bericht über die allerdings rasch vorübersliegende, aber darum nicht minder wichtige Begegnung der beiden ersten wahren Dichter in der Musik und zwar von Otto Jahn "aus guter Quelle." Derselbe lautet:

"Beethoven, der als ein vielversprechender Jüngling im Winter 1786 [?] nach Wien kam, aber nach kurzem Aufenthalt wieder nach Hause reisen mußte, wurde zu Mozart geführt und spielte ihm auf seine Aufforderung etwas vor, das dieser, der es für ein eingelerntes Paradestück hielt, ziemlich kühl belobte. Beethoven, der das merkte, bat ihn darauf um ein Thema zu einer freien Phantasie und, wie er stets vortresslich zu spielen pslegte, wenn er gereizt war, dazu noch angeseuert durch die Gegenwart des von ihm hochverehrten Meisters, erging er sich nun in einer Weise auf dem Klavier, daß Mozart, dessen Ausmerksamteit und Spannung immer wuchs, endlich zu den im Nebenzimmer sigenden Freunden ging und lebhaft sagte: "Auf den gebt Acht, der wird einmal in der Welt von sich reden machen."

Dieser erste Wiener Aufenthalt Beethovens, der mit Sicherbeit in das Frühjahr 1787 fällt, wurde durch betrübende Nachrichten über die tödtliche Erfrankung seiner Mutter jählings unter-

brochen. K. Ries, ber obengenannte Schüler Beethovens. wollte von ihm selbst vernommen haben, daß er zwar einigen Unterricht bei Mozart gehabt, daß berselbe ihm aber nie gespielt habe. Und bennoch muß er ihn gehört haben. Denn in jenen sog. Conversationsheften, die der ertaubende Meister in späteren Jahren stets zur hand haben mußte, steht im Jahr 1825 von ber Hand des Biolindilettanten Karl Holz, der uns später noch näher begegnen wird: "War Mozart ein guter Klavierspieler? — Damals war es auch noch in der Wiege?" Und das hier zwischen den Reilen zu lesende Urtheil bestätigt uns Rarl Czerny, ber bekannte Jugendlehrer Lifats und felbst, wie wir bald vernehmen werden, einst Rlavierschüler Beethovens, mit den Worten: "Beethoven, welcher Mozart spielen gebort hatte, sagte später, daß sein Spiel sauber und klar, aber etwas leer, matt und altfränkisch gewesen." Allerdings wer wie Beethoven so sehr als Mann geboren und zudem von den hohen Ideen des damaligen nordbeutschen Lebens erfüllt und gar mit dem Löwenmark der Revolution von 1789 genährt war, dem mußte namentlich in der Erinnerung zunächst ber Zauber von Mozarts Spiel hinter den Anforderungen eines tieferen geistigen Gehaltes verschwinden. Wir werden jedoch noch einen anderen Grund dieses Urtheils vernehmen, und später, zumal in seinem letten Schaffen, hat bennoch gerade Beethoven gezeigt, daß Keiner Mozart so nabe gestanden und ihn so verstanden bat wie er.

#### IV. Die Bonner Sofcapelle.

Im Jahre 1824, also einige Jahre vor seinem Tode, schreibt Beethoven an seinen Berleger Schott in Mainz: "Junker, wie ich aus Ihrer Zeitschrift sehe, lebt noch, er war einer der ersten, der mich, unschuldig und nichts weiter, bemerkte, grüßen Sie ihn."

Er hatte, bamals auf ber höchsten Sobe seines Schaffens

und seines Ruhmes stehend, den Namen Junker in der neugegründeten musikalischen Zeitschrift "Cäcilia" gelesen. Allein dieser Karl Ludwig Junker, Kaplan zu Kirchderg im Hohenslohischen und dilettirender Componist wie Musikliterat, war längst todt. Derselbe hatte nämlich im Jahre 1791 einen Bericht über jenen Ausenthalt der Bonner Kapelle in Mergentheim im Fränkischen geschrieben, den also, soweit er ihn selbst betraf, Beethoven für den ersten hielt, wo man ihn eigentlich persönlich "demerkte" und dadurch auch der Welt bemerkdar machte. Das Blatt, Boßlers "Musikalische Correspondenz," war in Musikstreisen viel gelesen. Der Bericht selbst stellt uns Beethoven unter seinen Collegen, also in seinem eigensten Bildungss und Wirkenskreise, vor und hat daher vielsach Werth und Interesse:

"In der musikalischen Correspondenz kommt eine Beschreibung der kurkölnischen Hof= und Theatermusik vor; ich kann jeht einige Beiträge zu jenem Nomenklator liesern, da ich seit dem so glücklich war, verschiedene jener Mitglieder kennen zu lernen, und einigemal jenes Orchester zu hören.

Der Kurfürst hält sich, wie bekannt, schon eine geraume Zeit in Mergentheim auf, und hat etlich und zwanzig seiner Kapellisten bei sich. In diesem Mergentheim war es, wo ich zwei der glücklichsten Tage meines Lebens verlebte (den 11. und 12. Okt.), wo ich die ausgesuchtesten Musiken aufführen hörte, wo ich vortreffliche Künstler kennen lernte, die, wie sie verssicherten, schon vor unserer Bekanntschaft meine Freunde waren, und die mich mit einer Güte aufnahmen, die hier meinen laustesten Dank verdient.

Gleich am ersten Tage hörte ich Taselmusik, die, so lange der Kursürst in Mergentheim sich aushält, alle Tage spielt. Sie ist besetzt mit 2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotts, 2 Hörner. Man kann diese 8 Spieler mit Recht Meister in ihrer Kunst nennen. Selten wird man eine Musik von der Art sinden, die so gut zusammenstimmt, so gut sich versteht, und besonders im Tragen des Tons einen so hohen Grad von Wahrheit und Vollkommenheit erreicht hätte, als diese. Auch dadurch schien sie sich mir von ähnlichen Taselmusiken zu unterscheiden, daß

sie auch größere Stücke vorträgt; wie sie benn damals die Ouverture zu Mozarts Don Juan spielte.

Bald nach der Tafelmusik ging das Schauspiel an. war König Theodor, mit Musik von Paisiello. Die Rolle Theodors spielte Berr Nüdler, besonders ftart in tragischen Scenen, zugleich gut in ber Aftion. Den Achmet stellte Herr Spizeder vor, ein guter Baffift, nur zu wenig handelnd, und nicht immer mit Wahrheit; furz, zu falt. Der Gaftwirth war herr Lur, ein sehr guter Baffanger, und ber beste Atteur, ganz geschaffen fürs Komische. Die Rolle der Lisette wurde burch Demoiselle Willmann vorgestellt. Sie singt mit sehr viel Geschmad, hat vortrefflichen Ausbruck und eine rasche, hinreißende Aktion.\* Auch herr Mändel im Sandrino war ein sehr guter, gefälliger Sänger. Das Orchester mar portrefflich besett; besonders gut wurde das Piano und Forte, und das Crescendo in Obacht genommen. herr Ries, dieser vortreffliche Partiturleser, dieser große Spieler vom Blatt weg, birigirte mit ber Biolin. Er ift ein Mann, ber an ber Seite eines Cannabichs fteht, und burch feinen fräftigen, sichern Bogenstrich allen Geift und Leben giebt. \*\*

Eine Einrichtung und Stellung des Orchefters fand ich hier, die ich nirgends sonst gesehen habe, die mir aber sehr zweckmäßig zu sein scheint. Herr Ries stand nämlich in der Mitte des Orchefters erhöhet, so daß Er von allen gesehen werden konnte, und hart am Theater; gleich unter und hinter ihm war ein Conterviolinist und ein Bioloncellspieler. Ihm zur Rechten waren die ersten Violinen (denen gegenüber die

<sup>\*</sup> Magdalene Willmann gehörte zu den berühmtesten deutschen Sängerinnen von damals und war zudem sehr hübsch. Als sie 1794 nach Wien sam, wo Beethoven seit zwei Jahren sich ebenfalls befand, erneute der jetzt berühmte Birtuose den Berkehr mit der einstigen Collegin und ward durch ihre Reize so gesesset, daß er ihr seine Hand andot. Allein sie schlug dieselbe aus, "weil — er so häßlich war und halb verrückt." So hatte ihre Richte später von ihr selbst gehört.

<sup>\*\*</sup> Cannabich ist aus Mozarts Leben bekannt. Er begründete unter Karl Theodor in Mannheim jene erste ausgezeichnete Kapelle, die später nach München kam und mustergültig für manches andere Orchester ward.

zweite), unter diesen die Bratschen (gegenüber die Klarinetten), unter den Bratschen wieder Conterviolon und Violoncell, am Ende die Trompeten. Dem Direktor zur Linken saßen die Blassinstrumente, die Oboen (gegenüber die Fagotts), Flöten, Horns. Die Oper selbst hat so viel Licht und blühendes Colorit, daß sie auf das erstemal einen starken Eindruck macht, und mit sich sortreißt, aber bei öftern Vorstellungen, glaube ich, ist die Composition für einen deutschen Magen wohl — zu italienisch.

Auf mich wirkte am meisten die Arie, wo der unglückliche König seinen fürchterlichen Traum erzählt. Hier hat der Componist einigemal mit außerordentlichem Glück gemalt, ohne ins Läppische zu fallen, und durch die Blasinstrumente eine vortreffliche Schattirung in sein Gemälde gebracht. Ich glaube, es ist im ganzen Stück keine Arie, die so viel große, vorspringende Stellen hat, so tief eingreisend ist als diese Arie. Außerdem schelen mir's, als ob der Componist zu viel wiederhole, seinen Gedanken oft zu sehr in langweilige Länge ausdehne, also nicht immer den glücklichen Zielpunkt treffe. Auch waren in den Chören die begleitenden Stimmen zu überladen gesetzt.

Den andern Morgen war um 10 Uhr Probe auf bas feierliche Hofconcert, das gegen 6 Uhr Abends seinen Anfang Berr Belich hatte bie Gefälligkeit, mich zu biefer Probe einzuladen; fie mar in der Wohnung des Herrn Ries, ber mich mit einem handebrud empfieng. Diese Brobe machte mich zum Augenzeugen von dem guten Vernehmen, in welchem die Kapelle unter sich steht. Da ist ein Herz, ein Sinn! ""Wir wiffen nichts von den gewöhnlichen Kabalen und Chikanen; bei uns herrscht die völligste Uebereinstimmung, wir lieben uns brüderlich, als Glieder einer Gesellschaft;"" sagte Herr Sim= rod zu mir. Sie machte mich zum Augenzeugen von ber Schätzung und Achtung, in welcher biefe Rapelle bei ihrem Rurfürsten steht. Gleich beim Anfang ber Probe murbe ber Direktor, herr Ries, zu seinem Fürsten abgerufen, als er wieder kam, hatte er die Säcke voll Geld. ""Meine Herren, sprach er, ber Kurfürst macht ihnen an feinem heutigen Namenstage ein Geschenk von 1000 Thir."" Aber sie machte mich auch zum Zeugen ihrer eigenen Vortrefflichkeit. Herr Winneberger von Wallerstein legte in dieser Probe eine von ihm gesetzte Sinsonie auf, die gewiß nicht leicht war, weil besonders die Blasinstrumente einige concertirende Solos hatten. Aber sie gieng gleich das erstemal vortrefflich, zur Verwunderung des Componisten.

Eine Stunde nach der Tafelmusik gieng das Hofkonzert Die Eröffnung geschah burch eine Sinfonie von Mozart, bierauf kam eine Arie mit einem Recitativ, die Simonetti fang; bann ein Bioloncellconcert, gespielt von herrn Romberg. folgte eine Sinfonie von Pleyel, Aria von Simonetti gefungen, von Rigbini gesett. Ein Doppelconcert für eine Biolin und ein Bioloncell, von den beiden Herrn Romberg vorgetragen. Beschluß machte die Sinfonie von Herrn Winneberger, die sehr viel brillante Stellen hatte. hier gilt mein oben schon gefälltes Urtheil wieder vollkommen; die Aufführung konnte durchaus nicht punktlicher fein, als fie mar. Gine folde genaue Beobachtung des Biano, des Forte, des Rinforzando, eine folde Sowellung, und allmäbliche Anwachsung des Tons, und dann wieder ein Sinkenlassen besselben, von der höchsten Stärke bis zum leisesten Laut, - - bieß borte man ebemals nur in Besonders wird man nicht leicht ein Orchester Mannbeim. finden, wo die Biolinen und Baffe so burchaus gut besett find, als sie es hier waren. Selbst herr Winneberger mar voll= kommen diefer Meinung, wenn er diefe Musik mit der gleich= falls febr guten Musik in Wallerstein verglich.

Nur noch etwas über einzelne Virtuosen. Herr Simosnetti hat eine überaus angenehme Tenorstimme und einen süßen reizvollen Vortrag. Er sang nicht nur in diesem Concert zwei Adagio-Arien, sondern er ist auch, nach der ganzen Art seines Vortrags zu urtheilen, hauptsächlich stark im Adagio, und vorzüglich für dasselbe gemacht. Seine Manieren sind überbem nie überladen, haben etwas Neues, und sind sprechend und überredend, als aus der Natur des Stücks gezogen. Seine gefällige, immer etwas lächelnde Miene, und seine ganze schöne Figur erhöhen vielleicht die Eindrücke seines Gesangs.

herr Romberg der jungere [Bernhard] verbindet in

seinem Violoncellspiel eine außerordentliche Geschwindigkeit mit einem reizvollen Vortrag; biefer Vortrag ift dabei beutlicher und bestimmter, als man ihn bei ben meisten Bioloncellisten au boren gewohnt ift. Der Ton, ben er aus seinem Inftrument zieht, ist überdem, besonders in den Schattenpartien, außerordentlich schneidend, ferm und eingreifend. Nimmt man Rücksicht auf die Schwierigkeit bes Instruments, so möchte man vielleicht sein durchaus bestimmtes Reingreifen, bei dem so außerordentlich schnellen Vortrag des Allegro, ihm am höchsten anrechnen. Doch dieß ist am Ende immer nur mechanische Kertiakeit; der Kenner hat einen andern Maßstab, wornach er die Größe des Virtuosen ausmißt; und dies ist Spielmanier, bas Bollkommene des Ausdrucks, oder der finnlichen Darstellung. Und hier wird ber Kenner fich für das sprachvolle Abagio des Spielers erklären. Es ist unmög= lich, tiefer in die feinsten Ruancen einer Empfindung einzugreifen, - unmöglich, fie mannigfaltiger zu koloriren, besonbers burch Schattirung zu beben, unmöglich, genauer bie ganz eigenen Tone zu treffen, burch welche diese Empfindung spricht, Töne, die so gerade aufs Herz wirken, als es Herrn Rom= berg in seinem Abagio glückt.

Wie kennt er alle Schönheiten des Details, die in der Natur des Stücks, in der besonderen Art der gegebenen Empfindung liegen, und für welche der Setzer noch keine kenntlichen Abzeichen hat? Welche Wirkungen bringt er herfür, durch das Schwellen seines Tons dis zum stärksen Fortissimo hinauf, und dann wieder durch das Hinsterben desselben im kaum bemerkbaren Pianissimo!!

Herr Romberg ber ältere [Andreas] steht an seiner Seite. Auch er zieht aus seiner Biolin den reinsten Glaston, auch er verbindet mit einer großen Geschwindigkeit im Spiel das Geschmackvolle des Bortrags; auch er versteht das, was man musikalische Malerei nennen könnte, in einem hohen Grad. Dabei steht er immer in einer so ungenirten, aber auch ungezierten, unmanierirten und unaffektirten Stellung und Bewegung da, die nicht immer jedes großen Spielers Sache ist.

Roch hörte ich einen ber größten Spieler auf bem Klavier, ben lieben auten Beethoven; von welchem in der speieri= schen Blumenlese vom Jahr 1783 Sachen erschienen, die er schon im 11. Jahr gesetzt hat. Awar ließ er sich nicht im öffentlichen Concert boren, weil vielleicht das Anstrument seinen Buniden nicht entsprach; es war ein Spath'icher Flügel, und er ift in Bonn gewohnt, nur auf einem Stein'schen zu spielen.\* Indeffen, was mir unendlich lieber war, hörte ich ihn phantasiren, ja ich wurde sogar selbst aufgeforbert, ihm ein Thema zu Veränderungen aufzugeben. Man kann die Virtuofengröße dieses lieben, leisegestimmten Mannes, wie ich glaube, sicher berechnen, nach dem beinahe unerschöpflichen Reichthum seiner Ideen, nach ber gang eigenen Manier bes Ausbrucks seines Spiels, und nach ber Fertigkeit, mit welcher er spielt. Ich wüßte also nicht, was ihm zur Größe bes Rünstlers noch fehlen sollte. Ich habe Vogler auf dem Fortepiano (von seinem Orgelspiel urtheile ich nicht, weil ich ihn nie auf der Orgel borte) gebort, oft gebort, und stundenlang gebort, und immer feine außerordentliche Fertigkeit bewundert, aber Beet= hoven ist außer ber Fertigkeit sprechender, bedeutender, außbrucksvoller, kurz, mehr für das Herz: also ein so guter Abagio= als Allegrospieler. \*\* Selbst die fämmtlichen vortrefflichen Spieler dieser Kapelle sind seine Bewunderer, und ganz Ohr, wenn er spielt. Rur er ist der Bescheidene, ohne alle Ansprüche. beg gestand er boch, bag er auf seinen Reisen, die ibn fein Rurfürft machen ließ, bei ben bekannteften guten Clavier= spielern selten das gefunden habe, mas er zu erwarten sich berechtigt geglaubt hatte. \*\*\* Sein Spiel unterscheibet sich auch

<sup>\*</sup> Die Stein'schen Flügel aus Augsburg waren die Borläufer der Streicher'schen in Wien. Wir werden von Andreas Streicher und seiner Frau Rannette geb. Stein sogleich hören.

<sup>\*\*</sup> Abbe Bogler, ber fpatere Lehrer C. M. von Webers und Meyerbeers, mar damals einer ber renommirteften Spieler Deutschlands.

<sup>\*\*\*</sup> Bon diesen Reisen ift uns nur die eine nach Wien und zu Mozart befannt. Man sieht also auch hier Beethovens Urtheil über Mozarts Spiel burchleuchten, Außerbem aber war er so eben bei Sterkel gewesen.

so sehr von der gewöhnlichen Art das Klavier zu behandeln, daß es scheint, als habe er sich einen ganz eigenen Weg bahnen wollen, um zu dem Ziel der Bollendung zu kommen, an welchem er jett steht. Hätte ich dem dringenden Wunsche meines Freundes Beethoven, den auch Herr Winneberger unterstützte, gefolgt und wäre noch einen Tag in Mergentheim geblieben, ich glaube, Herr Beethoven hätte mir stundenlang vorgespielt, und in der Gesellschaft dieser beiden großen Künstler hätte sich der Tag sur mich in einen Tag der süßesten Wonne verwandelt.

3ch schließe mit einigen Bemerkungen überhaupt.

- 1. Der Kurfürst hatte von seiner Kapelle, die aus etlichen fünfzig Gliebern besteht (und deren Beschreibung Num. 28 der musikalischen Correspondenz nicht ganz richtig ist, und von Herrn Neese verbessert werden wird) nur etliche zwanzig bei sich, aber vielleicht den Kern derselben, obgleich die Herrn Neese und Reicha sehlten. Auf den erstern freute ich mich vorzüglich, da es unter meine alte Wünsche gehört, ihn kennen zu lernen.
- 2. Den Vorzug dieser Kapelle kann man im Sanzen, wie schon oben gesagt, vielleicht am sichersten darnach bestimmen, daß die Geigen und Bässe ohne Ausnahme so trefflich besetzt sind.
- 3. Den Einklang und die Harmonie dieser Kapelle unter sich habe ich gleichfalls schon oben gerühmt. Ich war Augenzeuge davon, und hörte die Bekräftigung dieser Aussage von mehreren glaubwürdigen Männern, selbst von dem Kammerz diener des Kurfürsten, der doch die Sache wissen kann.
- 4. Ueberhaupt ist das Betragen dieser Kapellisten sehr sein und sittlich. Es sind Leute von einem sehr eleganten Ton, von einer sehr guten Lebensart. Eine größere Diskretion kann man wohl nicht sinden, als ich hier fand. Den armen Spielern wurde im Concert so sehr zugesetzt, sie wurden von der Menge der Zuhörer so gepreßt, so eingeschlossen, daß sie kaum spielen konnten, und daß ihnen der helle Schweiß über das Gesicht lief; aber sie ertrugen dieß alles ruhig und gelassen, man sah

keine unzufriedene Miene an ihnen. An dem Hofe eines kleinen Fürsten hätte es hier Sottisen über Sottisen gesetzt.

- 5. Die Glieder dieser Kapelle befinden sich fast alle, ohne Ausnahme, noch in den besten jugendlichen Jahren, und in dem Zustand einer blühenden Gesundheit, sind wohl gebildet und gut gewachsen. Ein frappanter Anblick, wenn man die prächtige Unisorm noch dazu nimmt, in welche sie ihr Fürst kleiden ließ. Diese ist roth, reich mit Gold besetzt.
- 6. Man war vielleicht bisher gewohnt, unter Köln sich ein Land der Finsterniß zu denken, in welchem die Aufklärung noch keinen Fuß gefaßt. Man wird aber ganz anderer Meinung, wenn man an den Hof des Kurfürsten kommt. Besonders an den Kapellisten fand ich ganz aufgeklärte, gesund denkende Männer.
- 7. Der Kurfürst, dieser menschlichste und beste aller Fürsten, ist nicht nur, wie bekannt, selbst Spieler, sondern auch enthussiastischer Liebhaber der Tonkunst. Es scheint, als könnte er sich nicht satt hören. Im Concert, dem ich beiwohnte, war er Er nur, der ausmerksamste Zuhörer."

# v. Mus der ersten Beit in Wien.

Die nachstehenden Erinnerungen schrieb ich selbst in Augsburg im Jahr 1864 auf. Sie geben uns, wenn auch in kleinen Zügen, doch ein anschauliches Bild von dem Thun und Treiben wie von der Art und dem Charakter Beethovens in dieser ersten Wiener Zeit. Sie mögen daher ebenfalls unverkürzt folgen:

"Heute führte mich der Kapellmeister H. S. zu einer intersessanten alten Dame, die mancherlei über Beethovens erste Wiener Jahre erzählte. Sie heißt Frau von Bernhard und ist im Jahre 1783 geboren. Die seltsame Erscheinung dieser jett 81 jährigen Frau in ihrem façonlosen Kleid mit der großen weißen Lobben Haube nach alter Mode machte zunächst einen

nicht sehr hoffnungsreichen Eindruck. Allein die erste Unterhaltung bewies sogleich einen in allen Functionen völlig ungetrübten Geist von ungewöhnlicher Lebendigkeit und klarer Anschauungsweise und zugleich ein Gemüth von hoher Reinheit und einer bescheidenen Liebenswürdigkeit, die in solch respectfordernden Jahren doppelt fesselt.

Frau von Bernhard war die Tochter eines Herrn von Rissow, der viele Jahre in Reval in Esthland gelebt hatte, dann aber im Anfang ber 1780er Jahre nach Augsburg kam, und sich hier verheirathete. Sie wurde auch hier geboren und da der Vater die Mufik sehr liebte, so wünschte er ihr, die schon früh bedeutende Anlage zu dieser Kunft verrieth, eine wirklich fünftlerische Ausbildung geben zu laffen. Dazu bot sich nun auch die beste Gelegenheit, indem die bekannte Nanette Stein, Tochter des berühmtesten Klavierbauers in jenen Tagen, vor furzem (1794) mit ihrem späteren Manne, dem Klavierlehrer Johannes Streicher, bem Jugendfreunde Schillers, nach Wien gezogen war und bort Musikunterricht gab. Er war der Riffow'schen Familie sehr befreundet und verschaffte auf beren Bitte dem 12iährigen Töchterden eine Unterkunft bei dem ersten Secretar ber ruffischen Gesandtichaft, bem Berrn von Rlüpfell.

Das Mädchen erhielt nun Unterricht von Streicher und ward auch bald in den musikalischen Kreisen des hohen Abels eingeführt, in denen Klüpfell seiner hervorragenden Stellung wegen und durch die Gunst seines Thes, des bekannten Grasen Rasumowsky, zu Hause war. Sines Tages legt ihr Streicher auch Sachen von Beethoven hin; es waren die Klaviersonaten Op. 2, die so eben [1796 bei Artaria] erschienen waren. Er bemerkte, da seien neue Sachen, welche die Damen nicht spielen wollten, weil sie ihnen zu unverständlich und zu schwierig seien; ob sie wohl Lust habe, sie zu lernen? Das Mädchen traut sich das wohl zu und trägt diese und andere Klavierwerke Beetzhovens bald mit solcher Gewandtheit vor, daß man sie zu den vertrauten Musikunterhaltungen sowohl Lichnowsky's wie Rassumowsky's einlud. Auch Beethoven, der in diesen Sirkeln

unausgesetzt verkehrte, ja ihr eigentlicher Glanzpunkt war, hörte bald von dem Mädchen, das seine Sachen so gut vortrage, und wurde denn auch bald mit ihr bekannt, ja er schätzte ihr Talent so sehr, daß er ihr von da an dis zum Jahre 1800, wo sie Wien verließ, in der Regel jedesmal ein Exemplar seiner neuen Klaviersachen, sobald sie im Druck erschienen waren, mit einem kleinen freundlichen oder auch scherzhaften Briefchen zusandte, von denen sich leider nichts mehr vorsindet, weil damals stets so viel hübsche russische Officiere in dem Hause des Herrn von Klüpsell verkehrten, daß ihr der häßliche Beethoven gar keinen Sindruck gemacht habe.

Herr von Klüpfell war ebenfalls fehr musikalisch und Beethoven kam viel in sein Haus, wo er dann oft ftundenlang Klavier spielte, aber stets "ohne Noten". Das sei bann bewundernswerth gewesen und habe Alles in Entzücken versett. Eines Tages sei auch der bekannte Componist Franz Krommer bort gewesen und habe eine neue Composition von sich vorge= tragen. Beethoven sei im Anfang neben ihr auf dem Sopha geseffen, dann aber bald umhergegangen bald wieder ans Klavier getreten um andre Noten burchzusehen und habe nicht die ge= ringste Aufmerksamkeit gezeigt. Herr von Klüpfell habe sich barüber geärgert und dem Freunde Beethovens, dem Herrn von Ameskall aufgetragen, ihm zu fagen, daß sich das nicht zieme; ein junger Mann, ber noch nichts fei, muffe ftets feine Achtung beweifen, wenn ein älterer verdienter Compositeur etwas vortrage. Bon diesem Augenblicke an sei Beethoven nie wieder mit einem Ruß in das Rlupfell'iche Saus gekommen.

Voll von Erinnerungen ist Frau von Bernhard über die ungestümen Sigenheiten des jungen Mannes. Sie erzählte: "Wenn er zu uns kam, steckte er gewöhnlich erst den Kopf durch die Thüre und vergewisserte sich, ob nicht Jemand da sei, der ihm mißbehage. Er war klein und unscheindar, mit einem häßelichen rothen Gesicht voll Pockennarben. Sein Haar war ganz dunkel. Sein Anzug sehr gewöhnlich und durchaus nicht von der Gewähltheit, die in jenen Tagen und besonders in unsern Kreisen üblich war. Dabei sprach er sehr im Dialect und in

einer etwas gewöhnlichen Ausdrucksweise, wie überhaupt sein Wesen nichts von äußerer Bildung verrieth, vielmehr unmanier-lich in seinem ganzen Sebahren und Benehmen war. Er war sehr stolz und ich habe gesehen, wie die Mutter der Fürstin Lichnowsky, die Gräfin Thun, vor ihm, der in dem Sopha lehnte, auf den Knieen lag, ihn zu bitten, er möge doch etwas spielen. Beethoven that es aber nicht. Die Gräfin Thun war eine sehr ercentrische Frau.

Ru Lichnowsky's ward ich häufig eingeladen, um dort zu spielen. Er war ein freundlicher, feiner herr und sie eine schöne Frau. Doch schienen sie nicht gut mit einander zu leben; sie batte stets einen so melancholischen Ausbruck im Gesicht, und ich borte, er mache große Ausgaben, mehr als feine Einkunfte vertrügen. Ihre Schwester, die noch schöner war, hatte ebenfalls einen Gönner Beethovens jum Manne. \* Sie mar fast regelmäßig zugegen, wenn musicirt wurde. Dort sah sie auch Sandn und Salieri, die damals fehr berühmt maren, mahrend man von Beethoven immer noch nichts Rechtes wiffen wollte. "Ich erinnere mich noch genau," schloß sie, "wie sowohl Hapon als Salieri in bem kleinen Musikzimmer an ber einen Seite auf bem Sopha fagen, beibe ftets auf bas forgfältigste nach ber ältern Mode gekleidet, mit Haarbeutel, Schuhen und Seidenstrümpfen, während Beethoven auch hier in der freieren überrheinischen Mode, ja fast nachlässig gekleidet, zu kommen pflegte."

### VI. Sin Klavierwettkampf.

Die nachstehenden Erinnerungen hat der Componist Wenzel Tomaschek in Prag (geb. 1774) im Jahr 1844 aufgeschrieben und in dem Jahrbuch "Libussa" von 1845 veröffentlicht. Sie führen uns Beethovens Klavierspiel und zumal sein freies

<sup>\*</sup> Fürst Karl Lichnowsky, Schüler und Freund Mozarts, war einer ber ersten Gönner Beethovens in Wien, ebenso ber russische Gesandte Graf (spater Fürst) Rasumowsky. Ihre Gemalinnen waren Schwestern.

Phantasiren zuerst nach ihrer vollen Bedeutung vor. Es heißt ba also zunächst:

"Im Jahre 1798, in dem ich das juridische Studium fortsfetze, kam Beethoven, der Riese unter den Klavierspielern, nach Prag. Er gab im Convictssaale ein sehr besuchtes Concert, in welchem er sein C dur-Concert Op. 15, dann das Adagio und das graciöse Rondo aus A dur Op. 2 vortrug, dann mit einer freien Phantasie über das ihm von der Gräfin Sch.... (Schlick) aus Mozarts Titus gegebene Thema "Ah to fosti il primo oggetto" schloß. Durch Beethovens großartiges Spiel und vorzüglich durch die kühne Durchführung seiner Phantasie wurde mein Gemüth auf eine ganz fremdartige Weise erschüttert; ja ich sühlte mich in meinem Innersten so tief gebeugt, daß ich mehrere Tage mein Klavier nicht berührte, und nur die unvertilgbare Liebe zur Kunst, dann ein vernunftgemäßes Ueberslegen es allein über mich vermochten, meine Wallsahrten zum Klavier, wie früher, und zwar mit gesteigertem Fleiße fortzusetzen.

3d borte Beethoven in seinem zweiten Concert, beffen Spiel und auch beffen Composition nicht mehr ben gewaltigen Eindruck auf mich machten. Er fpielte dießmal bas Concert in B dur, bas er in Prag erft componirt. \* Dann borte ich ihn jum drittenmale beim Grafen C ... [Clari?], wo er nebst bem graziösen Rondo ber Adur-Sonate über bas Thema: "Ah vous dirai-je Maman" phantasirte. Ich verfolgte biegmal mit ruhigerem Geifte Beethovens Kunftleiftung, ich bewunderte awar fein fraftiges und glangendes Spiel, boch entgingen mir nicht seine öfteren kuhnen Absprünge von einem Motiv gum andern, wodurch denn die organische Verbindung, eine allmälige Ibeenentwicklung, aufgehoben wird. Solche Uebelftande ichmächen oft seine großartigsten Tonwerke, die er in seiner überglücklichen Conception ichuf. Nicht felten wird ber unbefangene Ruborer burch sie gewaltsam aus seiner überseligen Stimmung herausgeworfen. Das Sonderbare und Originelle schien ihm bei der

<sup>\*</sup> Dieg lettere fann fich übrigens höchftens auf ben letten Sat beziehen. Denn bie Hauptsache bes Wertes mar langft fertig.

Composition die Hauptsache zu sein, auch bestätigt es seine Antwort hinlänglich, die er einer Dame, als sie ihn frug, ob er Mozarts Opern öfters besuche? zur Antwort gab: er kenne sie nicht, und höre auch nicht gern fremde Musik, da er seine Originalität nicht einbüßen wolle."

Dieß war gewiß nur eine ausweichende Antwort, und daß Beethoven den Figaro, Don Juan und die Zauberflöte kannte, wissen wir anderswoher genau. Das Weitere, was hier über Beethoven als Componisten gesagt wird, ist ebenso veraltet wie alt geboren. Wir geben daher nur noch die Schlußstelle.

"Beethoven schied von Prag und ich fühlte die günstige Wirkung, den Herrn des Klavierspiels in seinen Schöpfungen gehört zu haben."

Damit nun aber die Heldengestalt dieses "Riesen unter den Klavierspielern" auch ganz vor uns erstehe, lassen wir sogleich das Bild eines Ringkampses mit einem annähernd ebenbürtigen Gegner folgen. Es ist Joseph Wölffl aus Salzburg, geboren 1772, also zwei Jahre jünger als Beethoven, ein Wunderskind, das schon mit sieden Jahren öffentlich gespielt hatte und zwar ein Biolin=Concert. Er war ein Schüler von Mozarts Bater und von Mozart selbst empsohlen worden. Er hatte auch bereits ein paar Opern in Wien aufgesührt und was uns die Hauptsache ist, hier und auswärts einen ganz außerordentlichen Ersfolg gehabt. Tomaschet, der zumal nach Beethovens Besuch in Prag ein competentes Urtheil über Klavierspiel hatte, schilzdert uns den Athleten, den er also im März 1799 ebenfalls hörte, solgendermaßen:

"Nicht lange barauf kam Wölffl nach Prag. Sein burch mehrere Zeitschriften verbreiteter Ruf eines außerordentlichen Klavierspielers machte alle Musikfreunde dieser Stadt auf seine Kunstleistung neugierig. Wer ihn sehen oder sprechen wollte, mußte ihn bei der blauen Weintraube suchen, wo er sich tageslang auf dem Billard tummelte und trotz seines kunstreichen Billardspiels dennoch gegen den Marqueur über sechshundert Gulden verlor, womit ihn Wölffl auf die Einnahme seines Concerts beschied.

Das Concert fand im Theater statt, wo Zuhörer sich zahlreich versammelten. Wölffl spielte von seiner Composition ein Concert mit beispielloser Reinheit und Bräcision, wie es bei so ungeheurer Spannung seiner Bande wohl niemand anders berausbringen burfte. Dann spielte er bie Mozart'iche Phantasie in F minor, welche für vier Bande in der Breitkopfichen Herausgabe erschien, allein so wie sie gebruckt ist, ohne irgend einen Ton auszulaffen ober etwa, ber Ausführung wegen, ben Werth der Noten zu fürzen, wie es die sogenannten Romantiker unserer Zeit lieben, und durch beilloses Tongewirr bei aufgehobener Dämpfung wieder alles auszugleichen mähnen. gesagt, er spielte dieses Tonstück ohne allen Miggriff. Rulett phantafirte er, worin er das Thema aus dem Sonntagskind (von Wenzel Müller) "Wenn's Liferl macht' eingewebt, und bann beschloß er mit einigen fehr schönen und fehr brillanten Bariationen das Concert. Ein reichlicher Beifall wurde bem in seiner Art einzigen Birtuofen zu Theil.

Ein Klavierspieler, der sechs Juß in der Länge mißt, deffen Kinger, ungeheuer lang, eine Spannung von einer Terzbecime ohne alle Anstrengung ausführen, der noch dazu so mager ift, daß an ihm alles, wie an einer Bogelscheuche, klappert, der mit der unglaublichsten Leichtigkeit, mit einem zwar schwachen, jedoch einem netten Anschlag alle Schwierigkeiten, für andere Klavierspieler Unmöglichkeiten, vollführt, ohne die ruhige Haltung bes Körpers babei zu verlieren, ber oft ganze Stellen in mäßig bewegtem Tempo, mit einem und bemselben Finger, wie in dem Andante der Mozart'schen Phantafie die lange in Sechzehnteln fortgehende Stelle im Tenor zu binden weiß, — ein solcher Klavierspieler ist wohl einzig in seiner Art zu nennen. Was würden wohl unsere Journalisten über einen solchen Kla-. vierspieler sagen, gegen ben all unfre Pianisten sammt ihrem Gepäck von Stüden und fogenannten Phantafien Rullen sind, die das Sinnvolle der wahren Kunst nie erkannt, die ihre Bra= vour nach den poffierlichen Sprüngen der Heupferdchen studiren, sich baber zu echten musikalischen Gascogniern heranbilben?

Wölffle eigenthumliche Birtuosität abgerechnet, hatte sein

Spiel weder Licht noch Schatten, es mangelte ihm männliche Kraft ganz und gar, daher es kommen mochte, daß sein Spiel nicht in das Innere des Menschen drang, sondern das Gym-nastische daran zur Bewunderung hinriß. Uebrigens sehlte es ihm bei sonstiger Gutartigkeit an seiner Bildung, sein kindisch humoristisches Wesen hat ihm den Namen eines "närrischen Wölfst zugezogen. Als man ihn fragte, warum er nicht so weitgreifig schreibe, wie er spiele? gab er zur Antwort: "Was würde die Welt, die mich ohnehin für närrisch hält, erst dazu sagen, wenn ich der Art Compositionen, die für meine langen Finger leicht sind, den gewöhnlichen Menschenhänden anbieten würde?"

Diesem Bericht schließen wir weiter folgende Parallele zwischen ben beiden Heroen aus der Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom 22. April 1799 an:

"Die Meinungen über ben Vorzug bes einen vor bem andern sind hier getheilt: doch scheint es, als ob sich die größere Partei auf die Seite des Letteren (Wölffl) neigte. Ich will mich bemühen, Ihnen das Eigene Beider anzugeben, ohne an jenem Vorrangstreite Theil zu nehmen. Beethovens Spiel ist äußerft brillant, boch weniger belicat, und schlägt zuweilen in das Undeutliche über. Er zeigt fich am allervortheilhaftesten in ber freien Phantasie. Und hier ist es wirklich ganz außerordent= lich, mit welcher Leichtigkeit und zugleich Festigkeit in ber Ideenfolge Beethoven auf der Stelle jedes ihm gegebene Thema nicht etwa in den Kiguren variirt (womit mancher Virtuos Glück und — Wind macht), sondern wirklich ausführt. Seit Mozarts Tode, der mir bier noch immer das non plus ultra bleibt, habe ich diese Art des Genusses nirgends in dem Mage ge= funden, in welchem sie mir bei Beethoven zu Theil mard. Hierin ftebt ibm Wölffl nach. Aber Vorzüge vor ibm hat Wölffl darin, daß er, bei gründlicher musikalischer Gelehrsamkeit und wahrer Burbe in ber Composition, Cape, welche geradehin unmöglich zu erecutiren scheinen, mit einer Leichtigkeit, Präcision und Deutlichfeit vorträgt, die in Erstaunen verfest (freilich fommt ibm babei die große Structur feiner Bande fehr zu statten), und

daß sein Vortrag überall so zweckmäßig und besonders auch im Magio so gefällig und einschweichelnd, gleich sern von Kahlheit und Ueberfüllung ist, daß man nicht bloß bewundern, sondern genießen kann.... Daß Wölffl durch sein anspruchsloses, gefälliges Betragen über Beethovens etwas hohen Ton noch ein besonderes Uebergewicht erhält, ist sehr natürlich."

Jett folge also die Scene eines Ningkampfes zwischen ben Beiden selbst, allerdings etwas dramatisch effectvoll zugestutzt, aber der Hauptsache nach wahr. Und wie tief hier der Einsdruck gewesen sein muß, ist darauß zu schließen, daß diese Schilderung mehr als 30 Jahre nach dem Ereignisse selbst aufgeschrieben ist. Sie steht im Anhang jener an sich so seh fried, der aber schon damals mit Beethoven genauer bekannt war und daher in dieser Sache ein zuverlässiger Zeuge ist. Sie lautet:

"Schon hatte Beethoven durch mehrere Compositionen Aufseben erregt und galt in Wien für einen Klapierspieler ersten Ranges, als ihm in den letten Jahren des verfloffenen Jahrhunberts in Wölffl ein ebenbürtiger Rivale erwuchs. Da erneuerte fich gewissermaßen die alte Parifer Fehde der Gluckiften und Picci= niften, und die gablreichen Runftfreunde ber Raiferstadt gerfielen in zwei Barteien. An der Spite von Beethovens Verehrern ftand der liebensmürdige Fürft von Lichnowsty; ju Bolffls eifrigsten Protectoren geborte ber vielseitig gebildete Freiherr Rapmund von Weglar, beffen freundliche Billa (am Grünberge nächst bem faiserlichen Luftschlosse Schönbrunn) allen fremden und einheimischen Rünftlern in den reizenden Sommer: monaten mit echt britischer Lopalität eine gleich angenehme als wünschenswerthe Freistätte gewährte. \* Dort verschaffte ber bochft intereffante Bettftreit beider Athleten nicht felten ber zahlreichen, durchaus gewählten Versammlung einen unbeschreiblichen Kunftgenuß; jeder trug feine jungften Geiftesproducte por; bald ließ der eine ober der andere den momentanen Gin=

<sup>\* &</sup>quot;Der reiche getaufte Jud Wetzlar", wie Mozart am 24. Rovember 1781 an den Bater schreibt, war auch sein "wahrer guter Freund" und daher selbstverständlich ein Protector Wölfis.

gebungen seiner glühenden Phantasie freien, ungezügelten Lauf; bald setzen sich beide an zwei Pianosorte, improvisirten wechsels weise über gegenseitig sich angegebene Themas und schufen also gar manches vierhändige Capriccio, welches, hätte es im Augensblicke der Geburt zu Papier gebracht werden können, sicherlich der Vergänglickkeit getrott haben würde.

An mechanischer Geschicklichkeit dürfte es schwer, vielleicht unmöglich gewesen sein, einem der Kämpfer vorzugsweise die Siegespalme zu verleiben: ja, Wölffl'n hatte die gutige Natur noch mütterlicher bedacht, indem sie ihn mit einer Riesenhand ausstattete, die ebenso leicht Decimen als andere Menschenkinder Octaven spannte, und es ihm möglich machte, fortlaufende doppelgriffige Bassagen in den genannten Intervallen mit Blites: schnelligkeit auszuführen. — Im Phantasiren verleugnete Beetboven schon damals nicht seinen mehr zum unheimlich Duftern sich hinneigenden Charakter; schwelgte er einmal im unermeß= lichen Tonreich, bann war er auch entriffen bem Irbischen, ber Geift hatte zersprengt alle beengenden Fesseln, abgeschüttelt bas Joch der Knechtschaft, und flog siegreich jubelnd empor in lichte Aetherräume; jest brauste sein Spiel dabin gleich einem wild schäumenden Cataracte, und ber Beschwörer zwang bas Instrument mitunter zu einer Kraftaußerung, welcher faum ber ftarkfte Bau zu gehorchen im Stande war, nun fant er zurud, abgefpannt, leise Rlagen aushauchend, in Wehmuth zerfließend; wieder erhob sich die Seele, triumphirend über vorübergebendes Erbenleiden, wendete sich nach oben in andachtsvollen Rlängen und fand beruhigenden Trost am unschuldvollen Busen der beiligen Natur. — Doch wer vermag zu ergründen bes Meeres Tiefe? Es war die geheimnifreiche Sanscritsprache, beren Bieroalboben nur ber Gingeweibte zu lösen ermächtigt ift! - Wölffl bingegen, in Mozarts Schule gebildet, blieb immerdar sich gleich; nie flach, aber ftets flar und eben beswegen der Mehr= zahl zugänglicher; die Kunft diente ihm bloß als Mittel zum Awede, in keinem Kalle als Prunk- und Schauftud trodenen Gelehrtthuns; stets wußte er Antheil zu erregen und diesen unwandelbar an den Reihengang seiner moblgeordneten Joeen

zu bannen. — Wer Hummel gehört hat, wird auch versteben, was damit gesagt sein will.\*

Noch ein ganz eigenthümliches Vergnügen erwuchs dabei dem vorurtheilsfreien, unbefangenen Beobachter im stillen Reflectiren über beide Mäcenaten, wie sie in gespannter Aufmerksamkeit den Leistungen ihrer Schützlinge lauschend folgten, beifallspendende Blide sich zusendeten, und schließlich mit altritterlicher Courtoisie dem gegenseitigen Verdienste unbedingt volle Gerechtigkeit widerfahren ließen.

Die Protegirten selbst aber kummerten sich barum blutwenig. Sie achteten sich, weil sie sich selbst am besten zu taxiren wußten, und als gerade, ehrliche Deutsche von dem lobwürdigen Grundsat ausgingen: daß die Kunststraße für viele breit genug wäre, ohne sich wechselseitig auf der Wandelbahn zum Ziele des Ruhms neidisch zu beirren."

Wölffls Hochachtung vor Beethovens Genius erwies sich badurch, daß er ihm seine Klaviersonaten Op. 7 widmete, die in dieser Zeit erschienen. Er selbst ist dald genug von der Bühne verschwunden und im Leben verkommen: es sehlte ihm jene kräftig vorhaltende geistige Energie und ideale Substanz, die unsern Meister auch in den trübsten Lebenslagen oben erstielt, ja aus jedem Leid und Unglück nur um so gekräftigter hervorgehen und höher emporsteigen ließ. Dieser künstlerische Wettstreit aber war nur geeignet seinen Ruhm zu mehren wie sein eigenes künstlerisches Bewußtsein zu heben.

#### VII. Karl Czernn.

Wir kommen zu jenem Tausenbschreiber fürs Klavier, der Jahrzehnte lang den Unterricht auf diesem Instrumente durch saft ganz Beutschland beherrschte und wenn auch nicht von dem großen Sinne seines Lehrers Beethoven, doch von dem Technischen seines Spiels das Entscheibende auf die Nachwelt brachte,

<sup>\*</sup> Summel war ein Schuler von Mogart felbft.

— Karl Czerny, schon allein als Jugendlehrer Franz Liszt's selbst ber Nachwelt angehörig.

Czerny war am 21. Februar 1791 geboren. "Bon 1795 bis 1804," erzählt die Neue Wiener Musikzeitung vom 13. Ausgust 1857, "war das Czerny'sche Haus ein Sammelplatz der vorzüglichsten Musiker damaliger Zeit: Abbé Gelinek, Joseph Lipawsky, einer der ersten Organisten und Klavieristen, besonders durch sein a vista Spielen berühmt, worin vielleicht nur Beethoven ihn übertraf, Krumpholz u. s. w." Im Jahre 1842 hat er selbst seinen einsachen Lebensgang aufgeschrieben, welcher nach seinem Tode ins Archiv der "Gesellschaft der Musiksreunde" in Wien kam, dessen Archivar dann zur Jubiläumsseier im Jahr 1870 den auf Beethoven bezüglichen Theil im Jahressebericht des Conservatoriums der Anstalt veröffentlichte. Ihm solgen wir also hier:

"Zu jener Zeit (in den letten Jahren des vorigen Jahr= hunderts) waren in Wien als die besten Klavieristen bekannt:

Wölffl, durch sein Bravourspiel ausgezeichnet.

Gelinek, durch sein brillantes und elegantes Spiel, sowie durch seine Variationen allgemein beliebt.

Lipawsky, ein großer Avistaspieler und durch den Bortrag der Bach'schen Fugen berühmt.

Ich erinnere mich noch jett, als eines Tages Gelinet meinem Bater erzählte, er sei für den Abend in eine Gesellschaft geladen, wo er mit einem fremden Klavieristen eine Lanze brechen sollte. Den wollen wir zusammenhauen, fügte Gelinet hinzu.

Den folgenden Tag fragte mein Bater den Gelinek, wie der gestrige Kampf ausgefallen sei?

O! sagte Gelinek ganz niedergeschlagen: An den gestrigen Tag werde ich benken! in dem jungen Menschen steckt der Satan. Nie hab' ich so spielen gehört! Er phantasirte auf ein von mir gegebenes Thema, wie ich selbst Mozart nie phantasiren gehört habe. Dann spielte er eigene Compositionen, die im höchsten Grade wunderbar und großartig sind, und er bringt auf dem Klavier Schwierigkeiten und Effekte hervor, von denen wir uns nie etwas haben träumen lassen.

Ei, sagte mein Bater verwundert, wie heißt denn dieser Mensch?

Er ist, antwortete Gelinek, ein kleiner, häßlicher, schwarz und störrisch aussehender junger Mann, den der Fürst Lich= nowsky vor einigen Jahren von Deutschland hierher gebracht, um ihn bei Hahdn, Albrechtsberger und Salicri die Composition lernen zu lassen, und er heißt Beethoven.\*

Dieses war das erstemal, daß ich diesen Namen hörte, und nun bestürmte ich meinen Vater, mir Beethovens Compositionen zu verschaffen. Bald hatte ich alles, was von ihm erschienen war, die drei ersten Trios und Sonaten, einige Variationen, die Abelaide 2c., und da ich bereits so vieles Gute andrer Meister kennen gelernt hatte, so lernte ich bald die Schönheit und Originalität der Beethoven'schen Werke nach Verhältniß meines Alters würdigen, wozu aber ein besonderer Umstand beitrug.

Um jene Zeit besuchte uns fast täglich Abends ein alter Mann, Namens Krumpholz (Bruder des Erfinders der Pedalsharse). Er war Violinspieler und als solcher im Hoftheatersorchester angestellt, aber dabei der größte, bis zur höchsten Uebertreibung exaltirte Enthusiast für die Musik. Die Natur hatte ihm einen hohen Grad von richtigem und seinem Gefühl für das Schöne der Tonkunst verliehen, und, ohne eben große technische Kenntnisse zu besitzen, wußte er jede Composition mit großer Schärse zu würdigen und dem Urtheile der Kunstwelt gewissermaßen voranzueilen.

Gleich bei dem ersten Erscheinen des jungen Beethoven hing sich Krumpholz an ihn mit einer Hartnäckigkeit und Hinzgebung, daß er bald sein Hausfreund wurde, fast den ganzen Tag bei ihm zubrachte und daß Beethoven, der sonst mit seinen musikalischen Entwürfen gegen Jedermann sehr geheimnißvoll war, ihm jede Idee mittheilte, jede neue Composition oft vorspielte und täglich vorphantasirte. Obwohl Beethoven sich über die ungeheuchelte Berzückung, in welche Krumpholz

<sup>\*</sup> Daß Lichnowsty ihn nach Wien gebracht haben folle, war bei ber innigen Beziehung Beethovens zu ihm eine leicht begreifliche Annahme. Dennoch ift fie, wie wir hier wiffen, irrig.

dabei stets gerieth, oft lustig machte und ihn immer nur seinen Narren nannte, so war er doch über die Anhänglickeit gerührt, mit welcher Krumpholz selbst die bittersten Feindschaften nicht scheute, um gegen die damals so zahlreichen Gegner seine Sache zu versechten. Denn in jener Zeit wurden Beethovens Compositionen vom größeren Publikum gänzlich verkannt und von allen Anhängern der ältern Mozart-Haydon'schen Schule mit der größten Bitterkeit bekämpst.

Diefer Mann war es nun, bem ich täglich Beethovens Werke vorspielen mußte, und obwohl er vom Klavierspiel gar keine Kenntniß hatte, wußte er mir boch natürlicher Weise über Tempo, Bortrag, Effekt, Charakter 2c. berselben sehr viel zu fagen, da er dieselben so oft von Beethoven felber hatte vortragen hören und meistens auch bei beren Entstehung zugegen war. Seine Begeisterung stedte mich bald an und ich wurde bald ein Anbeter Beethovens wie er selber, lernte alles von ibm auswendig und spielte es für mein Alter mit ebenso viel Gewandtheit und Enthusiasmus. Auch erzählte er mir stets, was Beethoven Neues unter der Feder hatte, und sang und spielte auf der Bioline die Themas vor, welche er vormittags bei ihm gebort hatte. Auf diese Art erfuhr ich stets weit früber als jeder Andere, was Beethoven unter der Keder batte, und später erkannte ich hieraus, wie lang, oft burch mehrere Jahre, Beethoven an seinen Werken feilte, ebe er fie ber Deffentlichkeit übergab und wie er zu neuen Werken Motive benütte, die ihm viele Jahre früher eingefallen waren, denn unser freundschaftliches Verhältniß mit Krumpholz dauerte durch viele Jahre bis zu seinem 1819 erfolgten Tobe. \*

Zehn Jahre war ich ungefähr alt, als ich durch Krumpholz zu Beethoven geführt wurde. Wie freute und fürchtete ich mich des Tages, wo ich den bewunderten Meister sehen sollte! Noch heute schwebt mir jener Augenblick lebhaft im Gedächtniß. An einem Wintertag wanderte mein Bater, Krump-

<sup>\*</sup> Rrumpholz flarb am 2. Mai 1817. Berthoven schrieb auf ihn ben Gesang ber Monche aus Schillers Tell "Rasch tritt ber Tob ben Menschen an."

holz und ich aus der Leopoldstadt (wo wir stets noch wohnten) in die Stadt, in den sogenannten tiesen Graben (eine Straße), stiegen thurmhoch bis in den 5. oder 6. Stod, wo uns ein ziemlich unsauber aussehender Bedienter bei Beethoven meldete und dann einließ. Ein sehr wüst aussehendes Zimmer, überall Papiere und Kleidungsstücke verstreut, einige Kosser, kahle Wände, kaum ein Stuhl, ausgenommen der wackelnde beim Walter'schen Fortepiano (damals die besten), und in diesem Zimmer eine Gesellschaft von 6 bis 8 Personen, worunter die beiden Brüder Wranisky, Süßmayer, Schuppanzigh und einer von Beethovens Brüdern.\*

Beethoven selber war in eine Jacke von langhaarigem dunkelgrauem Zeuge und gleiche Beinkleider gekleidet, so daß er mich gleich an die Abbildung des Campe'schen Robinson Crusoe erinnerte, den ich damals eben las. Das pechschwarze Haar sträubte sich zottig (à la Titus geschnitten) um seinen Kopf. Der seit einigen Tagen nicht rasirte Bart schwärzte den untern Theil seines ohnehin brünetten Gesichts noch dunkler. Auch bemerkte ich sogleich mit dem bei Kindern gewöhnlichen Schnellsblick, daß er in beiden Ohren Baumwolle hatte, welche in eine gelbe Flüssseit getaucht schien.

Doch war damals an ihm nicht die geringste Harthörigkeit bemerkbar. Ich mußte sogleich etwas spielen, und da ich mich zu sehr scheute, mit einer von seinen Compositionen anzusangen, so spielte ich das Mozart'sche große Cdur-Concert (das mit Accorden anfängt). Beethoven wurde bald ausmerksam, näherte sich meinem Stuhle und spielte bei den Stellen, wo ich nur accompagnirende Passagen hatte, mit der linken Hand die Orschestermelodie mit. Seine Hände waren sehr mit Haaren bewachsen und die Finger (besonders an den Spigen) sehr breit.\*\*

<sup>\*</sup> Anton und Paul Branigty waren Orchesterbirectoren am Karnthnerthor; Sugmayer war Mozarts letter Schuler, und ber Geiger Schuppanzigh wird uns sogleich näher begegnen.

<sup>\*\*</sup> Sie sahen aus wie vorn abgehact und hatten fast alle die gleiche Länge, erzählte mir eine Jugendfreundin Beethovens, Frau von Gleichenstein geb. Malfatti in Freiburg i. Br.

Die Zufriedenheit, die er äußerte, machte mir Muth, hierauf die eben grschienene Sonate pathétique und endlich die Abelaide vorzutragen, welche mein Bater mit seiner recht guten Tenorsstimme sang.\* Als ich vollendet hatte, wandte sich Beethoven zu meinem Bater und sagte: der Knabe hat Talent, ich selber will ihn unterrichten und nehme ihn als meinen Schüler an. Schicken Sie ihn wochentlich einigemal zu mir. Bor allem aber verschaffen Sie ihm Emanuel Bachs Lehrbuch über die wahre Art das Klavier zu spielen, das er schon das nächste Mal mitbringen muß.

Nun gratulirten alle Anwesenden meinem Vater zu diesem günstigen Ausspruch, besonders Krumpholz war ganz entzückt und mein Vater eilte sogleich, Bachs Werk aufzusinden.

In den erften Lectionen beschäftigte mich Beethoven ausichlieflich nur mit den Stalen in allen Tonarten, zeigte mir die (damals den meisten Spielern noch unbekannte) einzig rich= tige Haltung ber hande, ber Finger und vorzüglich ben Gebrauch bes Daumens - Regeln, beren Nuten ich erft in weit späterer Zeit in vollem Umfang einsehen lernte. hierauf ging er mit mir die zu diesem Lehrbuch gehörigen Uebungsstücke durch, und machte mich vorzüglich auf das Legato aufmerksam, das er selber in einer so unübertrefflichen Art in seiner Macht hatte und bas zu jener Zeit alle anderen Pianisten auf dem Fortepiano für unausführbar hielten, indem damals (noch von Mozarts Zeit) das gehacte und kurz abgestoßene Spiel Mode war. bat mir in spätern Jahren Beethoven erzählt, daß er Mozart mehrmal spielen gehört und daß dieser, da zu seiner Zeit die Erfindung der Fortepiano noch in ihrer Kindheit mar, sich auf ben damals mehr gebräuchlichen Flügeln ein Spiel angewohnt hatte, welches keineswegs für die Fortepiano paßte. Auch hatte ich in der Folge die Bekanntschaft mehrerer Personen gemacht, welche bei Mozart Unterricht genommen und fand in ihrer Spielweise biefe Bemerkung bestätigt.

Da mein Bater mich nie allein den weiten Weg in die

<sup>\*</sup> Die Abelaide erschien im Jahre 1797, Die Sonate pathétique 1799.

Stadt gehen lassen wollte und mich daher immer selber zu Beckhoven führte, wobei er so viele Lectionen versäumte, — da es überdieß oft geschah, daß Beethoven eben componirte und sich daher entschuldigte, so erlitt der Unterricht nach einiger Zeit eine längere Unterbrechung und ich war wieder meinem eigenen Fleiß überlassen.

Im Jahre 1802 gab Beethoven sein erstes öffentliches Concert im Theater, wo er sein erstes (C-dur) Concert spielte und seine erste und zweite Sinsonie mit ungeheurem Beisall aufführen ließ und zulet noch frei phantasirte, wozu er das Thema "Gott erhalte Franz den Kaiser" wählte.\* — —

Czernh schildert dann sein Zusammentreffen mit Hummel und den Eindruck, den dessen Spiel auf ihn gemacht. Es war dies bei der Wittwe Mozarts, wo jeden Samstag musikalische Soiréen stattsanden, in welchen sich der jüngere Sohn Moz zarts, ein Schüler Streichers, mit vieler Geschicklichkeit prozducirte.

Czerny fährt also fort:

"Einmal war an einem solchen Abend die Gesellschaft weit größer und zahlreicher als gewöhnlich, und unter den vielen eleganten Herren und Damen bemerkte ich einen jungen Mann, dessen Aeußeres mir sehr aufsiel. Ein gemeines unangenehmes Gesicht, mit dem er beständig zuckte, eine höchst geschmacklose Kleidung, ließen irgend einen Dorfschulmeister vermuthen. Aber dagegen stachen sonderbar eine Menge kostdare brillante Ringe ab, die er saft an allen Fingern trug. Es wurde wie gewöhn=

\* Hier irrt Czerny mehrsach. Beethoven gab seine erste öffentliche Atabemie im Burgtheater am 2. April 1800. Aufgeführt wurde: die neue große Sinfonie in C und Grand Septuor in Es (durch die Herren Schuppanzigh, Schreiber, Schindlöder, Beer, Ridel, Matausched und Diegel). Beethoven selbst spielte sein großes Pianoforte-Concert in B und eine freie Fantasie über "Gott erhalte". Mit dem C-dur-Concert war Beethoven zum erstenmal öffentlich ausgetreten am 29. und 30. März 1795 in der Atademie der Tonkünstler-Societät (jetziger Haydn-Berein). Die zweite Sinsonie (D-dur) wurde erst am 27. März 1803 ausgeführt.

lich musicirt, und endlich dieser junge Mann (der etwas über 20 Jahre alt sein mochte) aufgeforbert, etwas zu spielen. Aber welch einen Meister hörte ich da! Obwohl ich damals schon fo oft Gelegenheit gehabt hatte, ben Gelinet, Lipawsty, Wölffl und felbst Beethoven zu boren, schien mir bas Spiel bieses so unscheinbaren Menschen eine neue Welt. Noch nie batte ich so neue glanzende Schwierigkeiten, eine folde Reinheit, Eleganz und Rartheit des Vortrages und eine so geschmachvoll zusammengesetzte Fantasie gebort; und als er später einige Sonaten Mozarts mit Bioline, wozu ibm Krommer (oben S. 19) accompagnirte, vortrug, waren mir biefe längstbekannten Tonftucke eine neue Welt. — Da bieß es benn, es sei ber junge hummel, ehemals Mozarts Schüler und gegenwärtig aus London zurückehrend, wo er lange Zeit Clementi's Unterricht genoffen hatte. Hummel war damals bereits (so weit die da= maligen Instrumente es erlaubten) im Spiel schon auf der boben Stufe, die ihn später so berühmt machte."

Ueber die Spielweise Hummels im Vergleiche zu der Beethoven'schen äußert sich Czerny dann weiter so:

"Wenn sich Beethovens Spiel burch eine ungeheuere Rraft, Charafteristif, unerhörte Bravour und Geläufigkeit auszeichnete, so war bagegen hummels Vortrag bas Mufter ber bochsten Reinheit und Deutlichkeit, der anmuthigsten Eleganz und Bartheit, und die Schwierigkeiten waren ftets auf ben höchsten, Bewunderung erregenden Effect berechnet, indem er die Mozart'sche Manier mit der für das Instrument so weise berechneten Clementi'schen Schule vereinigte. Es war baber natürlich, daß er in der großen Welt den Vorrang als Spieler behauptete, und bald bildeten die zwei Meister Parteien, welche einander mit aller Macht anfeindeten. Hummels Anbänger warfen dem Beethoven vor, daß er das Fortepiano malträtire, daß ihm alle Reinheit und Deutlichkeit mangle, daß er durch den Gebrauch des Bedals nur confusen Lärm hervorbringe und daß seine Compositionen gesucht, unnatürlich, melodielos und überbem unregelmäßig feien. Dagegen behaupteten bie Beethoveniften, hummel ermangle aller echten Fantafie, fein Spiel sei monoton wie ein Leierkasten, die Haltung seiner Finger sei kreuzspinnenartig, und seine Compositionen seien bloße Bearbeitungen Mozart'scher und Hahdn'scher Motive. Auf mich hatte Hummels Spiel insoserne Einstuß, als es mich zu einem höhern Grade von Reinheit und Deutlichkeit anspornte."

Im Jahre 1804 wurde Czerny durch Krumpholz auch beim Fürsten Lichnowsky aufgeführt. Der Fürst gewann ihn lieb, und Czerny mußte fast jeden Morgen einige Stunden bei ihm zubringen und Alles, was er eben wünschte, aus-wendig vorspielen. Czerny besaß schon damals ein so glückliches musikalisches Gedächtniß, daß er Alles von Beethoven, andere Tonseher ungerechnet, volkommen genau auswendig zu spielen wußte.

"An einem solchen Morgen," fährt Czerny fort, "kam auch Beethoven (der mich in den letzten zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte, und auf meinen Bater böse war, daß dieser den Unterricht unterbrochen hatte) zum Fürsten und schien mit meinen Fortschritten recht zufrieden. "Ich hab' es ja gleich gesagt, sprach er, daß der Junge Talent habe, aber, setzte er lächelnd hinzu, sein Bater war gegen ihn nicht strenge genug." "Ach, Herr von Beethoven, versetzte mein Bater gutzmüthig, — ,es ist eben unser einziges Kind."

Auch mit meinem Avistaspielen war er zufrieden, als er mir das Manuscript der C-dur Sonate Op. 53 zu spielen gab. \*

Bon dieser Zeit blieb mir Beethoven gewogen und behanbelte mich freundschaftlich bis an seine letten Tage. Ich mußte alle Correcturen seiner neu erschienenen Werke besorgen, und als im Jahre 1805 seine Oper "Leonore" ausgeführt wurde (am 20. Nov.), ließ er mich dieselbe für das Fortepiano arrangiren. Seinen Bemerkungen bei dieser Arbeit verdanke ich die mir später so nüglich gewordene Geübtheit im Arrangiren."

Später erwähnt Czerny in einigen Zeilen noch einmal Beethovens, insoweit es ben gegenseitigen Berkehr betrifft:

<sup>\*</sup> Die Balbftein - Sonate ericien im Mai 1805.

"Mein freundschaftlicher Umgang mit Beethoven bauerte inswischen ununterbrochen fort, und als er im Jahre 1815 mir seinen von ihm adoptirten Neffen zum Unterricht anvertraute, sah ich ihn fast täglich bei mir und hörte ihn da oft, wenn er gut gesaunt war, auf eine mir unvergeßliche Art phantasiren."

Wie vortheilhaft Beethoven von Czerny dachte, beweist das von ihm ausgestellte Zeugniß, welches aus Czerny's Nachlaß ebenfalls in das Archiv der Gesellschaft der Musikfreunde überging:

"Wir Endes Unterzeichnete können dem Jünglinge Carl Czerny das Zeugniß nicht versagen, daß derselbe auf dem Pianosorte solche sein 14jähriges Alter übersteigende, außerordentliche Fortschritte gemacht habe, daß er sowohl in diesem Andetrachte als auch in Rücksicht seines zu bewundernden Gedächtniß aller möglichen Unterstützung würdig geachtet werde, und zwar um so mehr, als die Eltern auf die Ausbildung dieses Ihren hoffnungsvollen Sohnes ihr Vermögen verwendet haben.

Wien, ben 7. December 1805.

L. S. Ludwig van Beethoven.

Der Verkehr dauerte bis zum Lebensende Beethovens, und wie gut trot mancher Aussetzungen an seinem Spiele der Meister es mit ihm meinte und auf ihn zu sprechen war, ersieht man aus den "Briefen Beethovens" (Stuttgart 1865).

Zum Beschluß mögen noch einige Auszüge der Erinnerungen folgen, welche in den Jahren 1852 und 1853 in Cocks Musical Miscellany standen und von A. W. Thaper in seinem "Beet-hovens Leben" mitgetheilt sind. Zuerst ist von jener Spielart Mozarts und der gesammten Bortragsweise seiner Zeit Rede, dann heißt es von Beethoven selbst:

"Er hatte, wie er oft sagte, in seiner Jugend Tag und Nacht geübt, und zwar so angestrengt, daß sogar seine Gessundheit darunter litt; und die körperlichen Leiden, welche eine beständige Neigung zur Hypochondrie bei ihm hervorriesen, entstanden ohne Zweisel hieraus.

Es war erstaunlich, wie schnell er Compositionen (selbst Manuscripte und große Partituren) überblickte und wie gut er sie spielte. In dieser Hinsicht konnte ihm keiner gleich kommen. Die Art seiner Wiebergabe war immer bestimmt, aber scharf und hart. Gleiches Lob verdiente seine Darstellung der Compositionen der großen Meister; er spielte Händels Oratorien und Clucks Werke wundervoll und erwarb sich dadurch den größten Beisall; und ebenso die Fugen von Seb. Bach.

Er erzählte mir einst, daß er als Knabe nachlässig und nicht besonders angehalten gewesen, und daß seine musikalische Erziehung sehr schlecht gewesen sei. "Doch", suhr er fort, sich hatte Talent zur Musik." Es war rührend, ihn diese Worte ernstlich aussprechen zu hören, als wenn das kein anderer vorher gewußt hätte. Bei einer andern Gelegenheit kam die Untershaltung auf den Ruhm, den sein Name in der Welt erlangt hatte. "Ach, Unsinn", sagte er, "ich habe niemals daran gedacht, sür den Kuf und die Stre zu schreiben. Was ich auf dem Herzen habe, muß heraus, und darum schreibe ich." Abgesehen von den Zeiten trüber Stimmung, welche ihn mitzunter übersiel und aus körperlichen Leiden hervorging, war er immer munter, muthwillig, voll von Wihen und Spott, und bekümmerte sich um keinen Menschen.

As Beethoven ein junger Mann war, fand er bei Hof gute Freunde. Er hätte, wenn er Gefallen daran gehabt hätte, auf dem höchsten Fuße leben können. Sein Charakter war dem von Jean Jacques Rousseau sehr ähnlich, aber seine Gesinnung war edel, großherzig und rein.

Um das Jahr 1803, als Beethoven Op. 28 [Claviersonate in D] componirt hatte, sagte er zu seinem intimen Freunde Krumpholz: "Ich bin nur wenig zufrieden mit meinen bisberigen Arbeiten. Bon heute an will ich einen neuen Weg einschlagen." Kurz nach diesem Ereignisse erschienen seine 3 Sonaten Op. 29 [31], in welchen man die theilweise Erfüllung seines Entschlusses versolgen kann."

# VIII. J. von Senfried.

Bei dem Wettkampf mit Wölffl oben trafen wir in Beetbovens Nähe einen jungen Mann, ber schon bamals zu ben bessern Componisten Wiens gehörte und sich auch später als einen tüchtigen Musiker, wenn auch im Style ber "alten Reichscomponisten" wie Beethoven bergleichen zu bezeichnen pflegte, bethätigt bat, - Ranas Ritter von Sepfried, geb. 1776, also sechs Jahre jünger als Beethoven. Er gehörte einer wohlgestellten Familie an, sollte ursprünglich Jurist werden, aber sein Talent und seine Neigung siegten: er ward Schüler Mozarts und später Rozeluchs. Durch ganze 30 Jahre, von 1797 bis 1827, war er Kapellmeister an jenem Theater an ber Wien. für welches Beethoven ben Fidelio geschrieben und in bem er feine ersten großen Concerte gegeben bat. Wie er zu Beet= boven perfonlich ftand, fagen uns feine Erinnerungen. Daß er das Andenken des großen Mannes durch Kälschung seiner "Studien" beleidigte, bleibt leider ein bofer Flecken auf seiner eigenen Ehre. Seine Mittheilungen geben jedoch in biographi= scher Hinsicht ein zuverlässiges und mannichfach anschauliches Bild von Beethoven als Menschen wie als Künftler.

Wir beginnen mit der Einleitung zu einer Besprechung der Missa solennis, der Neunten Symphonie und des Cis-moll-Quartetts in der "Cäcilia" von 1828, also ein Jahr nach Beetshovens Tod, worin er sein "über drei Decennien bestandenes freundschaftliches Verhältniß zu dem Entschlafenen," das nachweissbar von 1800—1806 auch persönlicher Umgang war, so schildert:

"Dieses sestgeschlungene Band wurde die ganze lange Jahresreihe hindurch auch nie irgend gelockert, nie durch einen, selbst
noch so geringfügigen Zwist gestört. Nicht, als ob wir beide
stets und immerdar eines und desselben Sinnes gewesen wären,
oder sein hätten können: vielmehr sprach sich jeder frei und
unverhohlen aus, wie er's eben aus geprüfter Ueberzeugung
fühlte und als wahr erfand, sern von allem sträslichen, egoistischen Sigendünkel, diese seine disserienden Ansichten und

Glaubensmeinungen dem Gegenpart als infallibel aufdringen zu wollen. Ueberhaupt war Beethoven viel zu gerade, offen und tolerant, um Jemanden burch Migbilligung ober Widerspruch zu kränken; was ihm nicht behagte, pflegte er nur recht berglich zu belachen, und wohl glaube ich mit Zuversicht bebaupten zu können, daß er sich, wiffentlich wenigstens, nie in seinem ganzen Leben einen Feind zuzog; nur wem seine Eigen= beiten fremde waren, der mochte sich auch in seinem Umgange - ich spreche von einer früheren Zeit, als ihn noch nicht bas Unglud ber Taubbeit getroffen — vielleicht nicht so ganz orbent= lich zurecht finden. Wenn Beethoven bagegen bei manchen, meist sich ihm selbst aufgedrungenen Brotectoren, mit seiner berben Geradheit mohl mitunter das Kindlein sammt bem Babe verschüttete, so lag die Schuld einzig daran, daß ber ehrliche Deutsche stets das Herz auf der Junge trug und alles besser, als zu hoffiren verftand, auch — bes eigenen Werthes bewußt - sich nie zum Spielball ber eitlen Launen seiner, mit bem Namen und der Kunft des gefeierten Meisters sich bruftenden Mäcenaten entwürdigen ließ. — So war er benn nur von jenen verkannt, welche fich die Mühe verdrießen ließen, ben scheinbaren Sonderling kennen zu lernen.

Als er den Fidelio, das Oratorium, Christus am Delsberg, die Symphonien in Es, C-moll und F [3.5. und 6.] die Pianoforte-Concerte in C-moll und G-dur, das Violins Concert in D componirte, wohnten wir beide in einem und demselben Hause, besuchten fast tagtäglich, da wir eine Garçonswirthschaft trieben, selbander das nämliche Speisehaus und versplauderten zusammen manch unvergeßliches Stünden in colslegialischer Traulichkeit.\* Denn Beethoven war damals heiter, zu jedem Scherz ausgelegt, frohsinnig, munter, lebenslustig, witz, nicht selten auch satzrisch; noch hatte ihn kein physisches Nebel heimgesucht; kein Verlust eines, sonderlich dem Musiker

<sup>\*</sup> Das Zusammenwohnen war übrigens durchaus nicht für die ganze Zeit der Composition all dieser Werke der Fall, sondern nur während einiger Zeit der Jahre 1803 und 1805. Doch brachten ihn eben die Proben zu den Aufführungen seiner Werke viel mit dem Meister zusammen.

so höcht unentbehrlichen Sinnes seine Tage getrübt; nur schwache Augen waren ihm aus früher Kindheit als Nachwehen der bösartigsten Pockenseuche zurückgeblieben, und diese zwangen ihn, schon im angehenden Jünglingsalter zu concaven, sehr scharfen Brillengläsern seine Zuslucht zu nehmen.\*

Von den oben angeführten, in der gesammten Musikwelt als Meisterwerk anerkannten Schöpfungen ließ er mich jedes vollendete Tonstüd alsogleich am Piano hören, und verlangte mir, ohne mir lange Zeit jum Befinnen ju gonnen, auch unverzüglich mein Urtheil darüber ab. Solches durfte ich freimuthig, unumwunden geben, ohne befürchten zu muffen, einen ihm wildfremden, gar nicht innewohnenden After-Rünftlerftolz damit zu verleten. Die Symphonien und Concerte, welche er bei seinen Beneficen im Theater an der Wien [1802 und 1808] zum erstenmale producirte, das Oratorium [1803] und die Oper [1805] studirte ich selbst, nach seiner Angabe, mit dem Sänger-Personale ein, hielt alle Orchester-Proben, und leitete persönlich die Vorstellungen; beim Vortrage seiner Concertsätz lud er mich ein, ihm umzuwenden; aber — hilf himmel! bas war leichter gefagt, als gethan; ich erblickte fast lauter leere Blätter; höchstens auf einer ober ber andern Seite ein vaar nur ihm zum erinnernden Leitfaben dienende, mir rein unverständliche ägyptische Hieroglyphen bingefrigelt; benn er spielte beinahe bie ganze Prinzipalstimme blos aus bem Gebächt= nisse, da ihm, wie fast gewöhnlich der Kall eintrat, die Zeit ju kurz ward, solche vollständig zu Papier zu bringen. So gab er mir also nur jedesmal einen verstohlenen Wink, wenn er mit einer bergleichen unsichtbaren Paffage am Ende war, und meine kaum zu bergende Aengstlichkeit, diesen entscheiden= ben Moment ja nicht zu verabfäumen, machte ihm einen ganz föstlichen Spaß, worüber er sich noch bei unserm gemeinschaft= lichen, jovialen Abendbrote vor Lachen ausschütten wollte.

<sup>\*</sup> hier halt ebenfalls die Erinnerung nicht mehr ganz Stich. Beethoven war im Gegentheil damals bereits mehrfach schwer erkrankt gewesen und hatte baburch sein Gesicht wie Gehor zum Theil berloren. Die in Schindlers Rach- laß besindliche Brille ist jedoch nicht sehr scharf.

Wenn das widerlich klingende Sprüchlein: propria laus sordet, mir nicht in die Ohren tönte, so möchte ich es wohl selbst bekennen, daß er mich recht gut leiden konnte, mir herzlich zugethan war, und auch einige Stücke auf mich hielt."

Geht nun das Lettere in der That aus Beethovens Briefen hervor, so sind uns die Nachrichten, die Sepfried später den "Studien" angehängt hat, von erhöhtem Interesse. Wir geben davon einige Stücke, die auch in weiteren Kreisen Beachtung verstienen:

"Ms Beethoven noch nicht mit seinen organischen Ge= brechen behaftet war, besuchte er gerne und wiederholt Opernvorstellungen; besonders jene in dem damals so herrlich floriren= den Theater an der Wien; mitunter wohl auch der lieben Bequemlichkeit zu Rut und Frommen, da er gewissermaßen nur ben Juß aus seiner Stube und ins Parterre hinein zu setzen brauchte. Dort fesselten ibn vorzugsweise Cherubinis und Mehuls Schöpfungen, die in felber Epoche gerade anfingen, gang Wien zu enthusiasmiren. Da pflanzte er sich benn hart hinter die Orchesterlehne und hielt, stumm wie ein Delaöte, bis zum letten Bogenstrich aus. Dieß mar aber auch das einzige Merkmal, daß ihm das Kunstwerk Interesse ein= flokte: wenn es ihn im Gegentheil nicht ansprach, bann machte er schon nach bem ersten Actschlusse rechtsum und trollte sich fort. — Neberhaupt war es schwer, ja rein unmöglich, aus seinen Mienen Zeichen bes Beifalls ober bes Migbehagens zu entziffern; er blieb sich immer gleich, scheinbar kalt und eben fo verschloffen in seinen Urtheilen über Runftgenoffen; nur ber Geift arbeitete raftlos im Innern; die animalische hulle glich einem seelenlosen Marmor. — Wunderbar genug gewährte ibm dagegen das Anhören einer recht erbärmlich schlechten Musik ein wahres Gaudium, welches er auch mittelst eines brüllenden Gelächters proclamirte. Jedermann, der ihn genauer kannte, weiß, daß er in diefer Runft nicht minder Birtuofe vom ersten Range war; nur schabe, daß fogar seine nächste Umgebung selten die eigentliche Urfache einer solchen Explosion zu ergrünben vermochte, ba er zum öftern die eigenen geheimsten Gedanken und Einfälle zu belachen geruhte, ohne weiter Rechensichaft darüber zu geben."

Auch das Nachfolgende fällt in die Zeit, wo ihm das Gehör noch nicht soweit versagte, daß er zum Dirigiren unfähig war, in die Jahre 1800—1805:

"Unfer Beethoven geborte schlechterdings nicht zu ben eigenfinnigen Componisten, beren tein Orchester in ber Welt etwas zu Dank machen kann; ja zuweilen war er gar zu rudsichtsvoll und ließ nicht einmal Stellen, die bei den Vorproben verunglückten, wiederholen; bas nächstemal wird's schon geben! meinte er. — Bezüglich bes Ausbrucks, ber kleineren Nuancen, der übermäßigen Vertheilung von Licht und Schatten, sowie eines wirksamen Tempo rubato, hielt er auf große Genauigkeit und besprach sich, ohne Unwillen zu verrathen, gerne einzeln mit Jedem darüber. Wenn er nun aber gewahrte, wie die Musiker in seine Ibeen eingingen, mit wachsendem Feuer zusammenspielten, von dem magischen Zauber seiner Tonschöpfungen ergriffen, bingeriffen, begeiftert wurden, bann verklärte freudig fich fein Antlit, aus allen Bugen strahlte Bergnugen und Bufriebenheit, ein wohlgefälliges Lächeln umspielte die Lippen, und ein donnerndes "Bravi tutti! belohnte die gelungene Kunstleiftung. Es war des hehren Genies erster und schönster Triumphmoment, gegen welchen, wie er unumwunden gestand, selbst der Beifalls= fturm eines großen, empfänglichen Publikums im Schatten ftand.

Beim a vista-Vortrag mußte oft, der Correctur wegen, eingehalten und der Faden des Ganzen abgeschnitten werden; auch dabei blieb er geduldig; kam aber, besonders in den Scherzos seiner Symphonien beim plöglich unerwarteten Tact-wechsel, Alles auseinander, dann schlug er eine dröhnende Lache auf, versicherte: er hätte es gar nicht anders erwartet, hätte schon zum voraus darauf gespitt, und äußerte eine sast kindische Freude, daß es ihm geglückt, so bügelseste Ritter aus dem Sattel zu heben."

Bum Beschluß erscheine bann noch Einiges aus bes Meisters nächsten künstlerischen und menschlichen Dasein. Sepfried erzählt:

"Ohne ein kleines Notenbuch, worin er seine momentanen Ibeen bemerkte, war er nie auf der Strafe zu finden. barauf zufällig die Rebe, so parodirte er Johanna b'Arcs Worte: "Nicht ohne meine Kabne barf ich kommen!" und mit einer Stetigkeit sonder Gleichen hielt er das sich selbst gegebene Gefet, wiewohl übrigens in feinem haushalt eine mahrhaft admirable Confusion dominirte. Bücher und Musikalien in allen Eden zerstreut, — bort bas Restchen eines kalten Imbiffes, — hier versiegelte ober halbgeleerte Bouteillen, .- bort auf dem Stehpulte die flüchtige Stizze eines neuen Quatuors. — hier die Rubera des Dejeuners, — dort am Piano, auf bekripelten Blättern, bas Material zu einer herrlichen, noch als Embryo schlummernben Symphonie, — hier eine auf Erlöjung harrende Correctur, — freundschaftliche und Geschäfts: briefe den Boden bededend, - zwischen den Kenstern ein respectabler Laib Stracchino, ad latus erkledliche Trümmer einer echten Veroneser Salami, — und trop dieses Bunterleis batte unser Meifter bie Manier, gang im Widerspruche gur Wirklichkeit, seine Accuratesse und Ordnungsliebe bei jeder Gelegenheit mit ciceronianischer Gloquenz herauszustreichen. Nur wenn Tage, Stunden, oft Wochen lang etwas Benöthigtes gesucht werden mußte und alles Bemühen fruchtlos blieb, bann ging's aus einem andern Tone und Unschuldige sollten das Bad ausgießen. Ja, ja!' — wurde kläglich gejammert bas ift ein Unglück! nichts kann an Ort und Stelle bleiben, wo ich es hingelegt; Alles wird mir verräumt; Alles geschieht mir jum Poffen; o Menschen, Menschen!' - Die Dienerschaft aber kannte ben gutmuthigen Murrkopf; ließ ihn nach Herzens= lust fortbrummen, und — wenige Minuten — so war Alles vergeffen, bis ein ähnlicher Anlag biefelbe Scene erneuerte."

# IX. Johann Friedrich Reichardt.

Ums Jahr 1809 schreibt Beethoven an die heutigen Bersleger der Gesammtausgabe seiner Werke, Breitkopf und Härtel in Leipzig: "Was sagen Sie zu dem Geschmier von Reichardts Briefen? wovon ich zwar nur noch einzelne Bruchstücke gesehen."

Dennoch bleiben uns die "Vertrauten Briefe, geschrieben auf einer Reise nach Wien zu Ende des Jahres 1808 und zu Ansang 1809," die dieser aus Goethe's Leben wohlbestannte "Spit von Giebichenstein," der Kapellmeister J. F. Reichardt im Jahr 1810 in Amsterdam erscheinen ließ, auch im Bezug auf unsern Meister von großem Werth. Sie sind heute ein selten gewordenes Buch und zeigen uns Beethoven so ganz in jenen musikbegeisterten hohen und höchsten Kreisen der Kaiserstadt, in denen damals sein Genius noch frisch und froh wie in einer lebendigen Woge schwamm und sich stets auß neue belebte und stärkte.

Reichardt, geb. 1752 zu Königsberg und bereits 1775 Kapellmeister Friedrichs II. in Berlin, war durch seine wiedersholten Reisen und seine literarische Thätigkeit ein überall dekannter und auch gern gesehener geistreicher Mann. Nach manchem Wechsel seiner Lebensstellung war er, als seine Stelle als Salinendirector zu Giedichenstein bei Halle eingezogen worden war, im Jahre 1808 Hofkapellmeister des Königs von Westfalen geworden, und es ist eben eine Reise ins Land der Musik und der Musiker um gute Kräfte für die Kasseler Oper gewesen, was uns diese vertrauten Briese an seine Frau gebracht hat. Wir geben daraus die nachsolgenden Beethoven betreffenden Auszüge mit den nöthigen Erläuterungen und Berichtigungen:

"Wien, den 30. November 1808.

Auch den braven Beethoven hab' ich endlich ausgefragt und besucht. Man kümmert sich hier so wenig um ihn, daß mir niemand seine Wohnung zu sagen wußte und es mir wirklich recht viel Mühe kostete, ihn auszufragen. Endlich fand ich ihn in einer großen, wüsten, einsamen Wohnung. Er sah anfänglich so finster aus, wie seine Wohnung, erheiterte sich aber bald, schien eben sowohl Freude zu haben, mich wieder zu sehen, als ich an ihm herzliche Freude hatte; äußerte sich auch über Manches, was mir zu wissen nöthig war, sehr bieder und herzig. Es ist eine kräftige Natur, dem Aeußern nach cyklopenartig, aber doch recht innig, herzig und gut. Er wohnt und lebt viel bei einer ungarischen Gräfin Erdödy, die den vordern Theil des großen Hauses bewohnt, hat sich aber von dem Fürsten Lich nowsky, der den obern Theil des Hauses bewohnt und bei dem er sich einige Jahre ganz aushielt, gänzelich getrennt.\*

Ich wollte biesen auch befuchen, der auch mir ein alter Bekannter ist, und seine Gemahlin, eine Tochter der vortresselichen Gräfin von Thun, der ich den größten Theil der Annehmlichkeiten meines ersten Wiener Aufenthalts verdanke, sand aber beide nicht, erfuhr auch bald, daß die Fürstin sehr eingezogen lebe.\*\*

Den 5. December 1808.

Bu einem andern recht angenehmen Diner ward ich durch ein sehr freundliches herzliches Billet von Beethoven, der mich persönlich versehlt hatte, zu seiner Hausdame, der Gräfin Erdödy, einer Ungarischen Dame, eingeladen. Fast hätte mir da zu große Rührung die Freude verdorben. Denkt Guch eine sehr hübsche, kleine, seine fünfundzwanzigjährige Frau, die im fünfzehnten Jahre verheirathet wurde, gleich vom ersten Wochenbett ein unheilbares Uebel behielt, seit den zehn Jahren nicht zwei, drei Monat außer dem Bette hatte sein können, dabei doch drei gesunde liebe Kinder geboren hat, die wie die Kletten an ihr hängen; der allein der Genuß der Musik blieb, die selbst Beethoven'sche Sachen recht

<sup>\*</sup> Die Wohnung war in ber engen Rrugerftraße Rro. 1074 im erften Stod nach bem Sofe gu.

<sup>\*\*</sup> Man vergleiche oben S. 20 die Erzählung der Frau von Bernhard. Die Trennung Beethovens von Lichnowsty war dadurch geschehen, daß derfelbe ihn im herbst 1806 auf seinem Jagdichloß Arzesandwig in Preußisch-Schlesien hatte zwingen wollen, den damals dort anwesenden französischen Officieren vorzuspielen. Die Freundschaft ward erst nach einigen Jahren wieder hergestellt.

brav spielt und mit noch immer bick geschwollenen Füßen von einem Fortepiano zum andern hinkt, dabei doch so beiter, so freundlich und gut, — das Alles machte mich schon oft so wehmüthig während des übrigens recht frohen Mahles unter sechs, acht guten musikalischen Seelen. \* Und nun bringen wir ben humoristischen Beethoven noch ans Fortepiano, und er phantafirt uns wohl eine Stunde lang aus der innersten Tiefe seines Runftgefühls, in ben bochsten Soben und tiefsten Tiefen ber bimmlischen Kunft, mit Meisterkraft und Gewandtheit herum, daß mir wohl zehnmal die beikesten Thränen entquollen und ich zulett gar keine Worte finden konnte, ihm mein innigstes Ent= züden auszudrücken. Wie ein innig bewegtes glückliches Kind bab' ich an feinem Halfe gehangen, und mich wieder wie ein Rind barüber gefreut, daß ihn und alle bie enthusiastischen Seelen auch meine Goethe'schen Lieber glücklich zu machen Schienen.

Den 10. December 1808.

Ich muß Dir heute von einem sehr hübschen Quartett sprechen, das Herr Schuppanzigh, ein braver Violonist, bei dem ehemaligen russischen Gesandten am hiesigen Kaiserhofe, Grasen von Nasumowsky, für den Winter auf Subscription eröffnet hat.\*\* Alle Donnerstage von zwölf dis zwei Uhr wird es in einem Privathause statthaben. Den vorigen Donners

- \* Die Gräfin Anna Maria Niczty war 1779 geboren und heiratete 1796 ben Grafen Beter Erbödy. Sie hatte also mit 17 Jahren geheiratet und war jest 27 Jahre alt. Beethovens Freundschaft mit ihr war eine ber intimsten seines Lebens; seine Briefe an sie beweisen es, er nannte sie nur "seinen Beichtvater."
- \*\* Dieses Quartett spielte in Beethovens Leben und Schaffen damals und später eine bedeutende Rolle. Es bestand jetzt aus Schuppanzigh, Sina, Weiß und Linke. Beethoven hatte nicht lange zuvor auf Rasumowsky's Bestellung die mächtigen drei Streichquartette Op. 59 geschrieben. Schuppanzigh trug später diese Beethovenschen Werke nach dem Rorden, namentlich nach Rußland, und dies war die Hauptursache, daß wir heute jene wunderbaren suns Letzten Quartette Beethovens besigen; wieder ein russischer Edler, der Fürst Ricolas Boris Galigin, bestellte nämlich im herbst 1822 neue Quartette, und so ward dieß nach Beendigung der Reunten Symphonie die letzte Arbeit Beethovens, vom Jahre 1824 bis zu seinem Tode 1827.

stag borten wir es zum erstenmal; es war noch eben teine große Gesellschaft da, sie bestand aber aus lauter sehr eifrigen aufmerksamen Musikfreunden, und das ift eben das rechte Bublitum für biesen feinsten und gemuthlichften aller Musikver= eine. Hätte handn uns auch nur biefes Quartett gegeben und in andern genialischen Künftlern erzeugt, so wäre er schon ein großer Wohlthäter ber ganzen feinen musikalischen Welt. Es ist eine Mufik, die, so schwer sie auch ift gur Bollkommenheit in ber Ausübung zu bringen, weil bas Ganze und jeber einzelne Theil so ganz vernommen wird und erst in der vollkommensten Reinheit, Vereinigung und Verschmelzung ganz befriedigend wird, bennoch, wo nur irgend feine Musikfreunde sich zusammenfinden, jum theilnehmenden Genuß am erften ju veranftalten ift. Und da es in der menschlichen Natur wohlthätig gegründet ift, baß Bedürfniß und Vermögen meistens fo ziemlich Schritt mit einander halten und hand in hand gehen, so findet benn auch Jeder wenigstens einen gewissen Grad von Befriedigung in der Ausübung, sobald er dazu Alles angewendet hat, was er durch sich und seine nächste Umgebung vermag. Nicht selten findet daher der strenge Kenner und Kritiker solchen musikalischen Berein mit großer Luft und Behaglichkeit beschäftigt, wenn er durch feine überfein ausgebildete Kunftnatur getrieben davon laufen möchte.

Hier war dieß aber nicht der Fall. Dieses Quartett war im Ganzen recht gut zusammengesett, wiewohl Einige behaupten, dieß sei im vorigen Jahre in Berbindung mit Herrn Kraft noch mehr der Fall gewesen. Herr Schuppanzigh selbst hat eine eigene pikante Manier, die sehr wohl zu den humoristischen Quartetts von Haydn, Mozart und Beethoven paßt; oder wohl vielmehr aus dem angemessenen launigen Vortrag dieser Meisterwerke hervorgegangen ist. Er trägt die größten Schwierigkeiten deutlich vor, wiewohl nicht immer mit vollkommener Reinheit, worüber sich die hiesigen Virtuosen überhaupt oft wegzusetzen scheinen; er accentuirt auch sehr richtig und bedeutend. Auch sein Cantabile ist oft recht singend und rührend. Er führt seine wohlgewählten, in den Sinn des Componisten recht gut

eingehenden Nebenmänner auch gut an, nur störte er mich oft durch die hier allgemein eingeführte verwünschte Art mit dem Fuße Tact zu schlagen, selbst wo es gar nicht Noth thut, oft nur aus leidiger Sewohnheit, oft auch nur, um das Forte zu verstärken. Ueberhaupt hört man hier selten ein Forte oder gar Fortissime, ohne daß der Ansührer ungestüm mit dem Fuße drein schlägt.

An jenem ersten Quartett Morgen ward außer einem sehr naiven lieblichen Quartett von Haydn, voll guter Laune und Naivetät, und einem kräftigern, mehr gearbeiteten von Mozart, daß schöne klare Sextett [Op. 71] von Beethoven mit Blaßinstrumenten gemacht und that gar schöne kräftige Wirkung. Ein Waldhornist vom Orchester des Theaters an der Wien hat mir dabei ganz besonders Vergnügen gemacht. Er erinnerte mich durch seine schöne Tiese und den reinen bestimmten Vortrag der halben Töne an unsern ehemaligen tresslichen Thürsschmidt.\*

Ich werde biese angenehme Quartettmusik, zu welcher Herr Schuppanzigh mich mit einem Billet beschenkt hat, gewiß nicht leicht versäumen.

Einige Tage später hatte mir Beethoven die Freude gemacht, dasselbe angenehme Quartett zur Gräfin von Erdödy einzuladen, um mir etwas Neues von seiner Arbeit hören zu lassen. Er spielte selbst ein ganz neues Trio für Fortepiano, Bioline und Bioloncell von großer Kraft und Orginalität [Op. 70, der Gräfin Erdödy gewidmet] überaus brav und resolut.

Auch trug das Quatuor einige der ältern sehr schweren Beethoven'schen Quartette sehr gut vor. Herr Schuppanzigh zeigte eine ganz besondere Geschicklichkeit und Fertigkeit im Bortrag der schweren Beethoven'schen Compositionen, in denen oft die Violine in den schwersten Klavierfiguren mit dem Fortepiano wetteisert, wie dieses wieder im Gesange mit der Violine.

Die liebe frankliche und boch fo rührend heitre Grafin,

<sup>\*</sup> Der Hornist Thurschmidt begegnet uns auch in Mozarts Leben. Mozart kannte ihn von Paris her und wohnte im Jahre 1789 bei ihm in Botsdam.

und eine ihrer Freundinnen, auch eine Ungarische Dame, hatten solchen innigen, enthusiastischen Genuß an jedem schönen kühnen Zuge, an jeder gelungenen seinen Wendung, daß mir ihr Anblick sast eben so wohl that, als Beethovens meisterhafte Arbeit und Execution. Slücklicher Künstler, der solcher Zuhörer gewiß sein kann!"

Kurz darauf hörte er ein Liebhaberconcert, das in drei ziemlich kleinen Zimmern stattsand und wo darum selbst sehr gute Sachen keine Wirkung thun konnten. Es spielte ein Reapolitanischer Guitarrespieler und zwar höchst vollkommen. Dann heißt es:

"Das paßte gang fürs Rimmer und für die Gefellicaft. bie auch bavon entzückt mar, es aber nicht zu fühlen schien, daß ber ganze angenehme Eindruck burch Beethovens über: mächtige gigantische Duvertüre zu Collins "Coriolan" wieder zerstört wurde. Gehirn und Berg wurden mir von den Kraftschlägen und Rissen in den engen Zimmern fast zersprengt, bie sich Jeber bemühte so recht aus Leibeskräften zu verstärken, ba ber Componist selbst gegenwärtig war. Es freute mich sehr, ben braven Beethoven selbst da und sehr fetirt da zu sehen, um so mehr, da er die unselige hypochondrische Grille im Kopf und Herzen bat, daß ihn hier Alles verfolge und verachte. Sein außeres ftorrisches Wefen mag freilich manchen gut= müthigen luftigen Wiener zuruchscheuchen, und Biele unter benen, die sein großes Talent und Berdienst auch anerkennen, mogen wohl nicht humanität und Delikatesse genug anwenden, um bem zarten, reizbaren und mißtrauischen Künftler die Mittel zur Annehmlichkeit des Lebens so anzubringen, daß er sie gern empfänge und auch seine Künstlerbefriedigung darin fände. jammert mich oft recht herzinnig, wenn ich ben grundbraven, trefflichen Mann finster und leidend erblicke, wiewohl ich auch wieder überzeugt bin, daß seine besten originellsten Werke nur in solder eigenfinnigen tief mismuthigen Stimmung hervorgebracht werben konnten. Menschen, die sich seiner Werke zu erfreuen im Stande find, sollten dieß nie aus ben Augen laffen und sich an keiner seiner äußeren Sonderbarkeiten und rauben

Eden stoßen. Dann erst waren sie seine achten mahren Ber= ehrer."

Am 16. December lernt er eine begeisterte Verehrerin und Freundin Beethovens kennen, die reizende und geistvolle Frau Marie Bigot, geb. Kiene von Kolmar. Sie war damals 22 Jahre alt und hatte den alten Handn so entzückt, daß er außzrief: "O mein liebes Kind, diese Musik habe ich nicht gemacht, Sie componiren dieselbe." Und Beethoven sagte zu ihr, nachdem sie eine neue Sonate von ihm gespielt: "Das ist nicht genau der Charakter, den ich diesem Stück geben wollte, aber machen Sie nur zu; wenn es nicht ganz Ich ist, so ist's besser als ich." Reichardt schreibt also:

"Auch ein Morgenconcert haben wir wieder gehabt im kleinen Reboutensaale. Eine Madame Bigot, beren Mann, ein braver gebildeter Berliner, Bibliothefar bei bem Grafen von Rafumomsky ift, gab das Concert und spielte mit großer Birtuosität das Fortepiano. Fürs große Publikum mar die Wahl ber Stude zwar nicht gut getroffen; benn fie hatte eins ber schwersten Concerte und die allerschwersten bizarrften Bariationen von Beethoven über ein sonderbares Thema von acht Takten gewählt.\* Dem Kenner zeigte fie aber besto sicherer eine recht fest gegründete Virtuosität. Ihr Vortrag war überall, auch bei ben größten Schwierigkeiten, vollkommen beutlich und rein, und besonders zeigte sie eine seltene große Fertigkeit und Sicherheit in der linken Hand. Das ganze Concert bestand fast aus lauter Musik von Beethoven, der ihr Heiliger zu sein scheint. Zum Anfange ward eine sehr glänzende Symphonie von Beethoven recht brav und fraftig gespielt und zum Schlusse seine herkulische Duverture zum Coriolan, die sich hier im großen Saale beffer ausnahm, als lett im großen Zimmer. dabei die Bemerkung, daß Beethoven sich selbst noch besser darin dargestellt als seinen Helben.

<sup>\* &#</sup>x27;Es waren jene 32 Bariationen in C-moll, geschrieben im Jahr 1806. Beethoven selbst fand einmal Streichers Tochter an denselben übend; nachdem er einige Zeit zugehört, sagte er: "Bon wem ist denn das?" — "Bon Ihnen." — "Bon mir ist die Dummheit? O Beethoven, was bist du für ein Esel gewesen!"

Den 25. December 1808.

Die verflossene Woche, in welcher die Theater verschlossen und die Abende mit öffentlichen Musikaufführungen und Concerten befett maren, tam ich mit meinem Gifer und Borfat, Alles hier zu hören, in nicht geringe Verlegenheit. war dieß der Fall am 22sten, da die hiesigen Musiker für ihre große treffliche Wittwenanstalt im Burgtheater Die erste bieß= jährige große Musikaufführung gaben, am selbigen Tage aber auch Beethoven im großen vorstädtischen Theater ein Concert zu seinem Benefiz gab, in welchem lauter Compositionen von seiner eigenen Arbeit aufgeführt wurden. Ich konnte bieses unmöglich verfäumen, und nahm also den Mittag des Fürsten von Lobkowit gutiges Anerbieten, mich mit hinaus in seine Loge zu nehmen, mit berglichem Dank an.\* Da haben wir benn auch in der bittersten Kälte von halb sieben bis halb eilf ausgehalten und die Erfahrung bewährt gefunden, daß man auch bes Guten — und mehr noch, bes Starken — leicht zu viel haben kann. Ich mochte aber bennoch so wenig als ber überaus gutmuthige, belikate Fürst, beffen Loge im ersten Range gang nabe am Theater war, auf welchem bas Orchefter und Beethoven dirigirend mitten drunter gang nabe bei uns stand, die Loge vor dem ganglichen Ende bes Concerts verlaffen, obgleich manche verfehlte Ausführung unsere Ungebuld in hohem Grade reizte. Der arme Beethoven, der an diesem seinem Concert den ersten und einzigen baaren Gewinn hatte, ben er im ganzen Jahre [b. h. außer von seinen Werken] finden und erhalten konnte, hatte bei ber Beranstaltung und Ausführung manchen großen Widerstand und nur schwache Unterstützung gefunden. Sänger und Orchester waren aus sehr heterogenen Theilen zusammengesett, und es war nicht einmal von allen aufzuführenden Studen, die alle voll der größten Schwierigkeiten waren, eine gang vollständige Probe zu veran-

<sup>\*</sup> Fürst Joseph Maximilian Lobkowitz, geb. 1772, war einer ber wärmsten Freunde und Berehrer des Meisters. Seine eigene Leidenschaft für Kunst und Theater brachte ihn im Jahre 1814 in Bankerott und schon am 15. December 1816 starb er. Wir werden ihm noch mehrsach begegnen.

stalten möglich geworden. Du wirst erstaunen was dennoch Alles von diesem fruchtbaren Genie und unermüdeten Arbeiter während der vier Stunden ausgeführt wurde.

Zuerst eine Pastoralsmphonie oder Erinnerung an das Landleben. Jede Nummer war ein sehr langer, vollkommen ausgeführter Sat voll lebhafter Malereien und glänzender Gedanken und Figuren; und diese eine Pastoralsymphonie dauerte daher schon länger als ein ganzes Hosconcert bei uns sin Kassel dauern darf.

Dann folgte als sechstes Stück eine lange Italienische Scene [Ah perfido], von Demoiselle Killizky, der schönen Böhmin mit der schönen Stimme gesungen. Daß das schöne Kind heute mehr zitterte als sang, war ihr bei der grimmigen Kälte nicht zu verdenken: denn wir zitterten in den dichten Logen in unsere Pelze und Mäntel gehüllt.\*

Siebentes Stück: ein Gloria mit Chören und Solos [aus der ersten Messe], dessen Aussührung aber leider ganz versehlt wurde. Achtes Stück: ein neues Fortepiano=Con=cert [in G] von ungeheurer Schwierigkeit, welches Beethoven zum Erstaunen brav, in den allerschnellsten Tempis aussührte. Das Adagio, ein Meistersat von schönem durchgeführtem Gesang, sang er wahrhaft auf seinem Instrumente mit tiesem melancholischem Gesühl, das auch mich dabei durchströmte. Neuntes Stück: eine große sehr ausgeführte, zu lange Symphonie [die 5., in C-moll]. Ein Cavalier neben uns verssicherte, er habe bei der Probe gesehen, daß die Violoncellpartie allein, die sehr beschäftigt war, vierunddreißig Bogen betrüge.

Zehntes Stück: ein Heilig wieder mit Chor und Solopartien; leider wie das Gloria in der Ausführung gänzlich verfehlt.

Elftes Stüd: eine lange Phantasie, in welcher Beethoven seine ganze Meisterschaft zeigte, und endlich zum Beschluß noch eine Phantasie, zu der bald das Orchester und zulet

<sup>\*</sup> Dem. Killigschi ward spater in Berlin als Frau Schulz eine berühmte Sangerin.

sogar der Chor eintrat [die sog. Chorphantasie]. Diese sonders dase Verunglückte in der Ausführung durch eine so komplette Verwirrung im Orchester, daß Beethoven in seinem heisligen Kunsteiser an kein Publikum und Lokal mehr dachte, sondern drein rief, auszuhören und von vorne wieder anzusfangen. Du kannst dir denken, wie ich mit allen seinen Freunden dabei litt. In dem Augenblick wünschte ich doch, daß ich möchte den Muth gehabt haben, früher hinaus zu gehen.

#### Den 31. December 1808.

An einem schönen Vormittage habe ich auch einen angenehmen Bang ju bem entfernten großen fürstlichen Ctabliffement bes Grafen Rasumowsty gemacht, und in feinem großen Garten, der jett im Winter wie ein Wald dasteht, und in den Treibbaufern angenehme Stunden zugebracht. Gine feine bolzerne Brude über einen Arm der Donau, die der Graf auch bat erbauen lassen, verbindet seine Anlage auf eine angenehme Weise mit dem Prater. Ihn selbst verfehlte ich, allein Madame Bigot, beren Gemahl in ben weitläufigen Gebäuden bes Grafen, wie alle an ihn attachirte Künstler und Gelehrte, als beffen Bibliothekar eine anskändige Wohnung bat, fand ich von zwei allerliebsten Kindern umgeben, benen sie eine fo forgfältige und gärtliche Mutter zu sein scheint, als sie eben eine solche Hausfrau sein soll. Dabei nun ein so großes Talent in so hohem Grade auszubilden, als sie das Fortepianospiel ausgebildet bat, und mehrere angenehme an ihr gerühmte weibliche Talente zu besitzen, ift mahrlich kein kleines Berdienst. Sie hatte die Gute, mir einige treffliche Handn'iche und Mozartiche Sonaten mit vieler Zartheit und mahrer Bollendung in ber Ausübung hören zu laffen, und verspricht mir für bie nächste Zeit einen ganzen musikalischen Abend in ihrer schönen bellen Wohnung. Dann soll ich auf ihrem Forteviano die größten Werke ihres Lehrers Beethoven von ihr boren. Sie ift eine Reufchatelerin [?] und erft feit einigen Jahren bier verbeirathet, spricht aber schon so gut Deutsch, bag man die Ausländerin nur selten bemerkt. -

Einen zweisachen musikalischen Abend habe ich wieder gehabt. Erst ein Quartett bei der Gräfin Erdödy. Beethoven spielte ganz meisterhaft, ganz begeistert neue Trios, die er kürzlich gemacht [Op. 70], worin ein so himmlischer kantabeler Sat (im Dreivierteltakt und in As-dur) vorkam, wie ich von ihm noch nie gehört und der das Lieblichste, Graziöseste ist, das ich je gehört; er hebt und schmilzt mir die Seele, so oft ich daran denke. Er wird die Trios nächstens in Leipzig stechen lassen."

Bu diesen Erzählungen gehört auch die vom 26. Jan. 1809: "Bon den vielen großen und kleinen Musiken, die ich in den letten Tagen wieder gehört und mit denen ich ganze Bogen anfüllen könnte, wenn ich sie Dir alle nennen ober gar be= schreiben wollte, benn bier lebt und webt Alles in Musik, muß ich Dir doch einen sehr angenehmen Abend bei Frau von Bigot befonders nennen. Sie hatte ihn mir zu Gefallen veranstaltet, um mir die großen Beethoven'schen Sonaten und Trios hören zu laffen, von denen ich ihr lett mit großer Theilnahme sprach, und das liebliche, seelenvolle Trio mit dem Waldhorn, welches der liebe verewigte hupler noch am letten Musikabende vor seinem Tode so herrlich, so himmlisch bei uns blies und das mir noch immer, wie sein gartlicher Abschiedsruf. vor der Seele tont.\* Frau von Bigot hatte den Biolinisten Schuppanzigh bazu eingeladen, beffen ausgezeichnetes Talent sich niraend bestimmter und vollkommener ausspricht, als im Bortrag ber Beethoven'schen Sachen. Er begleitete ben Abend bas vortreffliche Spiel der Virtuosin auch mit seiner ganzen Kein= beit und pikanten Driginalität. Sie spielte fünf große Sonaten von Beethoven gang meisterhaft; eine war immer herrlicher als

<sup>\*</sup> Hutler war nach Reichardts Mittheilung im ersten Briese ebenfalls neu an die Capelle nach Kassel gestommen, aber bald am Rervensieber gesstorben. Das "Tria" ist aber jedensalls ein Druckseller für Duo, wie man damals auch die von einem Instrument begleiteten Claviersonaten nannte, und zwar jenes Op. 17, das im Frühjahr 1800 für den berühmten Waldhornisten Stich oder wie er selbst sich nannte Punto geschrieben und sogleich mit größtem Beisall ausgenommen worden war. Das Werk wird uns noch einmal begegnen.

vie andre; es war die Blüthe eines sehr vollen üppigen Künstlerlebens. In allen den Sachen ist ein Strom von Phantasie, eine Tiese des Gefühls, für die es keine Worte, nur Töne giebt und die auch nur in das Herz und aus dem Herzen eines solchen Künstlers kommen, der seiner Kunst ganz lebt und mit ihr wachend träumt und träumend wacht."

Am 2. Februar hatte er bei Streicher ein "wunderschönes Duett für zwei Fortepiano" gehört. Er erzählt dann weiter von einer Frau, die als seine "liebe werthe Dorothea-Cäcilia" unserem Meister zeitlebens innig zugethan bleiben sollte, folgendes:

"Wie hätte mir dabei wohl einfallen können, daß ein noch böberer Genuß derfelben Art mir so nabe bevorstände, und boch bab' ich ihn eben in so bobem entzudendem Grade gehabt, daß ich ibn Dir kaum zu beschreiben vermag. Schon längst batte man mir von der Gemahlin des Majors von Ertmann vom Regiment Neumeister, der in der Räbe von Wien in Garnison steht, als von einer großen Klavierspielerin gesprochen, die befonders die größesten Beethoven'ichen Sachen febr vollkommen vortrüge. Ich war also barauf vorbereitet und ging mit großer Erwartung zu ihrer Schwester, ber Gemahlin bes jungen Banquiers Franke, welche bie Gute hatte, mich von ber Ankunft der Frau [Dorothea] von Ertmann unterrichten zu lassen, um ibre Bekanntschaft zu machen. Eine bobe edle Geftalt und ein schönes seelenvolles Gesicht spannten meine Erwartung beim ersten Anblick ber edlen Frau noch höher, und bennoch ward ich durch ihren Vortrag einer großen Beethoven'schen Sonate wie fast noch nie überrascht. Solche Kraft neben ber innigsten Bartheit hab' ich selbst bei ben größten Birtugen, nie vereinigt gesehen; in jeder Fingerspipe eine fingende Seele, und in beiden, gleich fertigen, gleich sichern Sanden, welche Kraft, welche Gewalt über das ganze Instrument, das Alles, was die Kunft Großes und Schönes bat, singend und rebend und spielend bervorbringen muß! Und es war gar nicht einmal ein schönes Instrument, wie man sie sonst bier so häufig findet. Die große Rünftlerin bauchte bem Instrument ibre gefühlvolle Seele ein.

und zwang ihm Dienste ab, die es wohl noch keiner andern Hand geleistet hatte. Du kannst Dir denken, wie glücklich es mich macht, daß die edle hohe Künstlerin einige Zeit hier bleibt und mir erlaubt, sie oft an ihrem Fortepiano zu finden."

Am 7. Februar 1809 erzählt nun Reichardt, wie er in bem heute im Abbruch begriffenen riefigen Miethhause "Bürgerspital" ben jungen Dichter Stoll gesucht, und fährt über ben oben in Nr. V genannten k. k. Hofconcipisten Ameskall fort:

"Eben in diesem Bürgerspital wohnt auch ein großer Musikfreund und Kenner und großer Freund und Verehrer von Beethoven, herr von 3meskall, der felbst ein guter Bioloncellist ist und bei welchem sich ein neues wöchentliches Quartett für den Sonntag Mittag etablirt hat, von dem wir ben letten Sonntag das erste batten. Nachdem ein Beethoven= sches schweres Quintett [Op. 29] gut vorgetragen worden war, hatten wir das Glück, von ber Frau Majorin von Ertmann eine große Beethoven'iche Phantafie [Die Cismollionate] mit einer Kraft, Seele und Vollkommenheit vortragen zu boren, die uns Alle entzückte. Es ist nicht möglich, etwas Vollkommeneres auf dem vollkommenen Instrumente zu boren. war ein schönes Streicher'sches Fortepiano, bas beute zu einem ganzen Orchefter beseelt murbe. Streicher bat bas Beiche, zu leicht Nachgebende und prallend Rollende der andern Wiener Instrumente verlassen und auf Beethovens Rath und Begehren seinen Instrumenten mehr Gegenhaltendes, Clastisches gegeben, damit der Birtuose, der mit Kraft und Bedeutung vorträgt, das Instrument zum Anhalten und Tragen, zu den feinen Druckern und Abzügen mehr in seiner Gewalt hat. Er hat baburch feinen Instrumenten einen größern und mannigfachern Charafter verschafft so daß sie jeden Virtuosen, der nicht bloß das Leichtglänzende in der Spielart sucht, mehr wie jedes andere Instrument befriedigen muffen. Seine ganze Arbeit ift auch von einer feltenen Gute, Burde und Dauer.

Schon den Abend vorher hatte ich das Glück, die Frau von Ertmann in einer großen Gesellschaft bei ihrem Schwager

Franke zu hören. Bei dieser war es aber mehr auf den Tanz angesehen, der bald darauf folgen sollte und den viele schöne junge Welt mit Begierde erwartete. Sie hatte also absichtlich nur angenehme kleine Säte ausgewählt, um die Neugierde der zahlreichen Gesellschaft zu befriedigen. Aber auch jene spielte sie mit einer Präcision und Eleganz, die eine große Meisterschaft voraussett. Diese aber entwickelte sie in jener herrlichen Phantasie, mich dünkt aus Cis-moll, ganz und in einem erstaunenswürdigen Grade. Ich besinne mich nicht, je etwas Größeres und Bollendeteres gehört zu haben. Dieses große Kunsttalent gehört aber nicht diesem Lande an. Frau von Ertmann ist eine geborene Graumann aus Frankfurt am Main, lebt aber schon seit mehreren Jahren in diesem kunstreichen Lande und zog ihren größten Gewinn von Beetzbrens Nähe."

Die lette uns berührende Notiz über musikalische Dinge ist dann die folgende vom 20. Februar 1809:

"Große Freude hatte ich den letzten Sonntag auch an Clementi's herzlicher Freude und ich kann wohl sagen, an seiner Bewunderung gehabt, mit der er die Frau Baronin von Ertmann zum erstenmale hörte. Es war in dem Quartett bei Zmeskall, wo sie mit Seidler ein Quartett von Beet-hoven meisterhaft vortrug und Seidler solches vortrefflich begleitete. Selbst Clementi rief mehrmal entzückt aus: "Elle joue en grand maître.' Wer ihn kennt weiß, was das aus seinem Munde zu bedeuten hat, aus dem vielleicht noch keine Schmeichelei in der Kunst gekommen und der sein Urtheil mit der schärssten Goldwage der reinsten Kritik abzuwägen pslegt."

Es nahten die Stürme des Feldzugs von 1809, in dem Defterreich trot der politischen Niederlage jene schönen "Freiheits-friege" seierte, die unserm Meister Anlaß zu der festlichen A-dur-Symphonie, der Siebenten wurden. Nur noch die eine Nachricht vom 27. März 1809 ist uns von Bedeutung: "Daß Beethoven den Ruf des Westfälischen Hoses [nach Kassel] nicht angenommen und daß ihm hier der Erzherzog Rudolph [Beethovens Schüler], Fürst Lobkowitz und Fürst Kinsky

eine jährliche Pension von viertausend Gulben auf die edelste schmeichelhafteste Weise angetragen und zugesichert haben, bloß um ihn hier zu behalten, habe ich Dir wohl noch nicht gemeldet. Sobald der Erzherzog in den Besitz seines Bisthums [Olmütz] tritt, wird er den großen Künstler ganz als Kapellmeister an sich attachiren."

Allerdings das Kriegsunglück machte die großsinnige Absücht jener echten Mäcene durch das Finanzpatent vom Jahre 1811 zu nichte: aus den 4000 Gulden wurden 800, und erst nach einigen Jahren ward die Summe auf 1360 st. C. M. = 2720 Mark sixirt, die Beethoven dann auch dis zum Lebensende bezog. Nach Olmütz ging er ebenfalls nicht. Allein die Wirkung dieses Beweises einer wahren Würdigung seines Genius in Wien auch durch materielle Opfer blieb in diesem künstlerischen Schaffen selbst nicht aus. Das nächste Große, was er schuf, war die Musik zum Egmont, und sie bringt und zu einer neuen Erscheinung, die wenigstens für einen benkwürdigen Augenblick in Beethovens Sphäre weilte.

# X. Beethovens "Klärchen".

Aus Theodor Körners Leben ist seine junge Braut Antonie Adamberger bekannt, die den Geliebten so bald im Kriege verlieren sollte. Im März 1867 besuchte ich zum Zweck von "Beethovens Leben" die stattlich schöne und liebenswürdige Frau, die längst Großmutter war, Frau von Arneth, die Mutter des bekannten österreichischen Historikers,— ein echtes Bild jener kunstbegeisterten alten Tage Wiens. Nach ihrer Erzählung schrieb ich sogleich das Nachstehende auf:

"Antonie Abamberger, Tochter bes aus Mozarts Leben bekannten Wiener Tenoristen, ward am 31. December 1790 in Wien geboren. Sie verlor ihre Eltern früh und mußte nun bei mehreren kleinen Geschwistern für deren Unterhalt sorgen.

So kam sie zur Kunst im Alter von 14 Jahren. Damals nahm sich der Dichter Heinrich von Collin ihrer Ausbildung an und ließ sie zunächst Goethe's Jphigenie studiren. Ihre erste Rolle war Aricia in Racine's Phädra (nach Schiller). Auch der überaus gutmüthige und leichtsinnige Fürst Lobkowit nahm sich ihrer an. Man machte dort allerhand Leseproben, zu denen Graf Schöndorn, Deinhardstein, Graf von Breuner u. A. kamen. Dabei sah sie auch Beethoven.

Bei ber ersten Ginftubirung von Goethe's Egmont, wo Rlarden ihr gegeben murbe, weil die andern Schauspielerinnen bazu zu ungebildet waren, kam Beethoven wegen ber Compofition ber Lieber zu ihr. Er fragte fie, ob fie fingen konne? "Rein." — "Aber wie wollen Sie benn bas Klärchen machen?" - So aut ich kann, und wenn sie im Bublikum gischen, muß ich mir das gefallen laffen.' — Beethoven ftemmte por Erstaunen die Sände in die Seiten und lachte bell auf. Dann ging sie ans Klavier. Da lagen ihres Baters Noten: Sandns Schöpfung, Weigls Schweizerfamilie und Waisenhaus. Beethoven fragte ob sie baraus singe? Ja, so gut sie es ihrem Bater abgelauscht habe, sagte sie. Dann sah er Ombra adorata aus Zingarelli's Romeo baliegen. "Können Sie bas auch?" -Sa.' - Er fette fich bin und begleitete; fie fang, er lobte nicht, er tabelte nicht, sondern fagte am Schluß: "So, Sie können ja singen, ich werde die Lieder componiren.

Bald darauf brachte er sie, sang sie mir vor und begleitete sie mir dann am Klavier. "Sonst bin ich weiter in keine perssönliche Berührung mit ihm gekommen", — so schloß die Erzählerin und fügte dann auf meine Nachfrage noch hinzu: "Die beiden Fräulein Malfatti waren die schönsten Mädchen von Wien damals. In dem Redoutenconcerte der Collin'schen Wehrsmannslieder waren sie auch beide neben mir und ihrer Mutter gesessen."

Therese von Malfatti war die ältere Schwester jener Frau von Gleichenstein (o. S. 31) und von Beethoven sehr geliebt. Die erste Aufführung des Egmont mit Beethovens Musik aber fand am 24. Mai 1810 statt, und dieser erst=

maligen innigen Berührung mit Goethe sollte, wie wir jett sogleich sehen werden, bald eine noch innigere folgen, die ihm auch sein eigenes Thun und Sein als Künstler mächtig zum Bewußtsein rief.

### XI. Beethoven und Goethe.

Im Jahre 1870 brachte die "Gartenlaube" folgende Mittheilung, überschrieben: "Beethoven und das Kind":

"Ein Berwandter des im Jahre 1857 verstorbenen königlich baperischen Appellraths Dr. A... B... theilt uns aus dessen handschriftlich hinterlassenen Jugenderinnerungen folgende Einzelheiten über Bettina Brentano, die später berühmt gewordene Herausgeberin des Brieswechsels Goethes mit einem Kinde mit:

Ich war während meiner Universitätszeit zu Landshut im Familienkreis des mir unvergeflichen Professors von Savigny eingeführt. Dort lernte ich beffen damals noch unverbeirathete Schmägerin Bettina kennen. Gleich lebhafter Enthusiasmus für Musik bildete schnell den Angelpunkt unserer Gespräche, und bald wurde an mich die schmeichelhafte Bitte gerichtet, die junge Dame in die Lehre der Harmonie einzuführen. Der brennende Gifer meiner intereffanten Schülerin machte mir biefe Aufgabe jum eigenen größten Bergnugen, und wir studirten und componirten nach Herzensluft und mit übereinstimmendem Geschmad. Einmal jedoch liefen unsere Unsichten weit auseinander. Bettina hatte nämlich die kühne Idee, eine Duverture zu Faust componiren zu wollen, und bestand darauf, hierbei der Trommel eine überwiegende Rolle anzuweisen, was ich begreiflicherweise nicht zugeben konnte, und so scheiterte bas gewagte Project schon im Beginnen. stehlich bagegen herrschte Bettina auf bem Gebiete bes Gesanges. hier entfaltete fie völlig ihre wunderbare Gigenthumlichkeit. Selten mablte sie geschriebene Lieder, singend bichtete sie und

vichtend sang sie mit prachtvoller Stimme eine Art Improvission. So zum Beispiel wußte sie in die einsach getragene Stala ebensowohl als in die ihr momentan entquellenden Solseggien eine Fülle der Empfindung und des Geistes zu legen, daß ich hingerissen ihrem schöpferischen Genius lauschte.

Da ich das Glück hatte, fast immer ihre mysikalischen Gebanken zu verstehen und zu errathen, somit ihr auf dem Instrumente mit den richtigen Accorden entgegenkam und sie nach ihrem Sinne weiter begleitete, erward ich mir immer ihre Zufriedenheit, endlich ihr freundschaftliches Wohlwollen, und sie ersreute mich später noch mit einigen Briefen, deren Thema ähnlich wie im mündlichen Verkehr, fast ausschließend die Tontunst bildete. Gewöhnlich saß Bettina während des Musizirens auf einem Schreibtische und sang von oben herab wie ein Cherub aus den Wolken.

Ihre ganze Erscheinung hatte etwas Besonderes. Von kleiner, zarter und höchst symmetrischer Gestalt, mit blassem, klaren Teint, weniger blendend schönen als interessanten Zügen, mit unergründlich dunklen Augen und einem Reichthum langer schwarzer Loden, schien sie wirklich die ins Leben getretene Mignon oder das Original dazu gewesen zu sein. Abgeneigt modischem Bechsel und Flitter trug sie fast immer ein schwarzeseidenes, malerisch in offenen Falten herabssiehendes Gewand, wobei nichts die Schlankheit ihrer seinen Taille bezeichnete, als eine dicke weiße oder schwarze Cordel, deren Ende, ähnlich wie an Pilgerkleidern, lang herabhing.

Eines Abends, im Begriff zu einer Gesellschaft zu gehen, bemerkte sie erst, daß ihre Rleidung zu diesem Zwecke allzu abgetragen war. Augenblicklich entschlossen, ließ sie schwarzen Taffet holen, schnitt denselben in mehrere einfache, gerade Theile von verschiedener Länge, heftete diese Theile mit unzähligen Stecknadeln zusammen, gürtete sich mit der bekannten Cordel und besuchte auf solche Weise die Soirée, wobei die Wenigsten ahnten, auf welche leichte Art das äußerst malerische Gewand zu Stande gekommen war. Fast immer traf sie der Eintretende auf niedrigen Jußbänken oder Fenstertritten sigend,

bequem zusammen gekauert, einen Band aus Goethe's Werken auf dem Schooße haltend. Mit weiblichen Arbeiten scheint sie sich wenig befaßt zu haben. Wer diesem eigenthümlichen Wesen jemals nahe getreten war, konnte es im Leben nicht mehr vergessen. Ihr reicher Geist, ihre sprudelnde Regsamkeit, voll poetischer Gluth und Phantasie, verbunden mit ungesuchter Anmuth und grenzenloser Herzensgüte, machten sie im Umgange unwiderstehlich. Großmuth, diese gemeinsame Eigenschaft genialer Naturen, trat auch bei ihr in glänzender Weise hervor; so brach sie einmal, da sie veranlaßt war, eine undemittelte Person zu unterstützen, rasch eine Rolle Geldes mitten auseinander und reichte, ohne zu überlegen oder nachzuzählen, der Betreffenden die eine Hälfte dar.

So viel von den Notizen des Erzählers über Bettina selbst. Hier möge noch ein Auszug eines Briefes folgen, den sie von Wien aus [?] an ihn richtete und der uns im Original vorliegt. Eine Zusammenkunft mit Beethoven schildernd, hinterließ sie darin eine Stizze dieses großen Tondichters, welche unsern Lesern nicht unwillkommen sein dürfte. Daß an der Spize des Briefes die Jahreszahl sehlt (es steht dort lediglich, selbst mit Uebergehung der Ortsangabe: "am 9. Juli"), wird bei der bekannten Flüchtigkeit [?] der Schreiberin Niemanden wundern. Wir heben nun aus dem sehr umfangreichen Briefe Bettinas, bessen erster Theil von dem Auftreten eines Wiener Sängers eingehend erzählt, nachfolgende Stelle wörtlich heraus:

Beethoven habe ich erst in den letten Tagen meines dortigen [!] Aufenthalts kennen gelernt, beinahe hätte ich ihn gar nicht gesehen, denn Niemand wollte mich zu ihm bringen, selbst die sich seine besten Freunde nannten, nicht, und zwar aus Furcht vor seiner Melancholie, die ihn so befängt, daß er sich um nichts interessirt und den Fremden eher Grobheiten als Hösslichkeiten erzeigt. Sine Phantasie von ihm, die ich ganz vortrefslich vortragen hörte, bewegte mir das Herz, und hatte ich von demselben Augenblicke eine Sehnsucht nach ihm, daß ich Alles ausbot. Kein Mensch wußte, wo er wohnte, er hält

sich oft ganz versteckt. — Seine Wohnung ist ganz merkwürdig, im ersten Zimmer zwei dis drei Flügel, alle ohne Beine auf der Erde liegend, Koffer, worin seine Sachen, ein Stuhl mit drei Beinen, im zweiten Zimmer sein Bett, welches Winters wie Sommers aus einem Strohsack und dünner Decke besteht, ein Waschbecken auf einem Tannentisch, die Nachtkleider liegen auf dem Boden; hier warteten wir eine gute halbe Stunde, denn er rasirte sich gerade. Endlich kam er. Seine Person ist klein (so groß sein Geist und Herz ist), braun, voll Blatternarben, was man nennt: garstig, hat aber eine himmlische Stirn, die von der Harmonie so edel gewöldt ist, daß man sie wie ein herrliches Kunstwerk anstaunen möchte, schwarze Haare, sehr lang, die er zurückschlägt, scheint kaum dreißig Jahre alt, er weiß seine Jahre selbst nicht, glaubt aber doch fünfunddreißig.

Ich hatte nun viel gehört, wie behutsam man mit ihm sein müsse, um ihn nicht scheel zu machen; ich hatte aber sein edles Wesen auf eine ganz andere Art berechnet und nicht geirrt. In einer Viertelstunde war er mir so gut geworden, daß er nicht von mir lassen konnte, sondern immer neben mir herging, auch mit uns nach Hause ging und zur größten Verwunderung seiner Bekannten den ganzen Tag da blieb. Dieser Wensch hat einen sogenannten Stolz, daß er weder dem Kaiser noch den Herzögen, die ihm eine Pension umsonst geben, zu Gefallen spielt, und in ganz Wien ist es das Seltenste ihn zu hören. Auf meine Bitte, daß er spielen möchte, antwortete er: "Run, warum soll ich denn spielen?"

"Weil ich mein Leben gern mit dem Herrlichsten erfüllen will und weil Ihr Spiel eine Spoche für dieses Leben sein wird, fagte ich.

Er versicherte mich, daß er dieses Lob zu verdienen suchen wolle, setzte sich neben das Klavier auf die Ede eines Stuhls und spielte leise mit einer Hand, als wollte er suchen, den Widerwillen zu überwinden, sich hören zu lassen. Plötlich hatte er alle Umgebung vergessen, und seine Seele war außegebehnt in einem Weltmeere von Harmonien. Ich habe diesen Mann unendlich lieb gewonnen. In Allem, was seine Kunst

anbelangt, ist er so berrichend und wahrhaft, daß kein Künstler sich ihm zu nähern getraut, in seinem übrigen Leben aber so naiv, daß man aus ihm machen fann, was man will. Er ist durch seine Zerstreuung darüber ordentlich zum Gespött geworden; man benutt dieß auch fo, daß er felten so viel Geld bat, um nur das Nothdürftige anzuschaffen. Freunde und Brüber zehren ihn auf, seine Rleiber sind zerriffen, sein Ansehen ganz zerlumpt (bas foll Nußbaumer sich merken), und boch ist seine Erscheinung bedeutend und herrlich. Dazu kommt noch, daß er sehr harthörig ist und beinahe gar nichts sieht. Wenn er aber gerade componirt hat, so ist er ganz taub und seine-Augen sind verwirrt im Blicke auf das Aeußere; das fommt daber, weil die ganze harmonie sich in seinem hirne fortbewegt und er nur auf diese seine Sinne richten kann. Das also, was ihn mit der Welt in Verbindung hält (bas Gesicht und Gebor), ist gang abgeschnitten, so daß er in ber tiefsten Einsamkeit lebt. Wenn man zuweilen lange mit ibm spricht und auf eine Antwort wartet, so bricht er plöglich in Tone aus, zieht sein Notenpapier hervor und schreibt. macht's nicht wie ber Rapellmeister Winter, ber hinschreibt, was ihm zuerst einfiel; er macht erst großen Plan und richtet seine Musik in eine gewiffe Form, nach welcher er nachber arbeitet. \*

Er kam diese letten Tage, die ich noch in Wien zubrachte, alle Abend zu mir, gab mir Lieder von Goethe, die er componirt hatte, und bat mich, ihm zum wenigsten alle Monat einmal zu schreiben, weil er außer mir keinen Freund habe. \*\*

Warum ich Ihnen nun dieß Alles so umständlich schreibe?
— Weil ich erstens glaube, daß Sie wie ich Sinn und Berehrung für ein solches Gemüth haben, zweitens weil ich weiß, wie Unrecht man ihm thut, gerade weil man zu klein ist, ihn zu begreifen, — so kann ich's nicht lassen, ihn ganz, wie er mir ist, darzustellen. Noch obendrein sorgt er mit der größten

<sup>\*</sup> Beter Winter mar Hoftapellmeister in München und ist besonders befannt als Componist des "Unterbrochenen Opfersestes."

<sup>\*\*</sup> Drei Schreiben an fie befinden fich in ben "Briefen Beethovens".

Süte für Alle, die sich ihm in Bezug auf Musik vertrauen; ber geringste Anfänger barf sich ihm vertrauensvoll überlaffen; er wird nicht mübe, Rath und Beistand zu leisten, dieser Mann, der es nicht einmal über sich gewinnen kann, eine Stunde seiner Freiheit abzuzwacken."

Soweit die Mittheilung ber Gartenlaube.

Bettina! — Wer kennt nicht Goethe's "Kind"? — Ihr Wesen ist oben im Ganzen richtig und schön gezeichnet. Sie war schon als Tochter seiner Jugendgeliebten Maximiliane von Laroche dem Dichter werth, wieviel mehr nicht durch einen Geist und ein Gemüth, die in der That dem Höchsten und Schönsten innerlich nahe waren! Daß sie, die durch ihre lebendige Phantasie dem wahren Dichterwesen Goethe's so sehr vertraut ward und obendrein von Natur im wahren Sinne des Worts musikalisch war, allmählich auch eine wirkliche Sehnssucht nach Beethoven bekommen mußte, begreist sich von selbst.

Sie war mit ihrer Schwester, der jungen Gattin Sa= vigny's, nach Wien gekommen, um die Familie des berühmten Gelehrten Birdenstod zu besuchen, beren schöne Tochter ihr Bruder Franz Anton Brentano zur Frau hatte. Schwester Savigny mar es auch, bag fie zu Beethoven ging. Denn Savigny war ein Jugendbekannter Beethovens von Bonn her, wo er die durch Maximilian Franz gegründete Universität besucht hatte. Sie schreibt jedoch das Obige nicht mehr von Wien aus, sondern von Böhmen; baher auch jenes "dortig" im Anfang des Briefes. Beethovens Alter gibt sie unrichtig an, er wußte es ja selbst nicht. Wir haben bas Jahr 1810, also sind schon 39 Rabre über bes Rünstlers haupt gegangen. Die "Herzöge" kennen wir aus J. F. Reichardts letzter Notiz als die Fürsten Kinsky und Lobkowitz und den Erzherzog Rudolph. Das Spielen geschah bei Birckenstocks, wo die beiden Schwestern wohnten.

Der Eindruck Beethovens auf Bettina war, man muß es sagen, ungeheuer, unerhört. Ebenso sessielte ihre poetische weib= Nohl, Beethoven.

liche Erscheinung sein träftig stolzes Manneswesen, ihr unvergleichliches innere Empfängnifivermögen seinen ganzen Geift. Rubem fie tam von Goethe, war sein "Rind", in jeder geistigen Beziehung! Und wie febr mußte ibm, bem Mufiker, Befen und Werth seiner eigenen Kunst aufgeben, wenn er bieses mahren Dichters gedachte und sich so lebendig nabe einen Theil seines Lebens und Wesens gebracht sah! It's anders möglich, als daß er die Hobeit und Wunderfülle feiner geliebten Runft jett auf das lebhafteste fühlte? Ja es ist fast, als sei sie ihm eben damals und durch diese Berührung auch zum vollen Bewußtsein und sogar zum begrifflichen Denken gekommen. "Ach — es gibt . Momente, wo ich finde, daß die Sprache noch gar nichts ift," batte er wenig Rabre vorber seiner uns unbekannten "unfterblichen Geliebten" zugerufen. Sett erkennt er biefes bobe Wefen seiner Runft gang, jest hat er ein menschliches Wesen vor fich, bem er es sagen, beutlich aussprechen kann. Zubem ift sie nur bas Ohr, bas es für einen Andern, Größeren und Größten bort, ist zudem der Mund, der es ihm wiedersagen soll. Was ist da begreiflicher, als daß er selbst in strömende Begeisterung gerath und sein innerstes Schauen von seiner Kunft sogar in Worten offenbart? Und daß bieses Schauen über alles Hergebrachte und Bekannte hinausgeht, - wem ist bieß unbegreiflich und kannte er von Beethoven nichts weiter, als mas wir schon bier an Erinnerungen seiner Zeitgenoffen von ihm vernommen haben!

So entstand viel, viel Jahre später jenes Stück in "Goethe's Brieswechsel mit einem Kinde," das sogleich bei seinem Erscheinen im Jahre 1835 mehr als alles, was darin das Kopsschieln der "Schulweisheit" erregte, fremd angestaunt und für "Ueberschwänglichkeit," wenn nicht gar für Unsinn und Narrheit erklärt ward.

Und bennoch ist es echt und gehört seiner Hauptsache nach sogar zu bem Schönsten und Besten, was je über Beethoven und seine Bebeutung wie über das Wesen der Musik überhaupt gesagt worden ist, — zum Schönsten und Besten, obwohl es gar manche Zeichen der äußersten Unbehülslichkeit im Ausdruck solcher höchsten Dinge trägt und durchweg eben nur wiedergibt, wie sie, diese kleine weibliche Seele, diesen Künstler erfaßte, dessen Mutter, wie Zelter gegen Goethe meinte, ein Mann gewesen sein müsse. Sie gibt, was sie von dem verstanden, was dieser große und tiese Geist von dem Wesen seiner großen und tiesen Kunst und der Welt selbst in einer Sprache sagte, die nicht bloß bei ihm persönlich unzulänglich, sondern überhaupt noch nicht "gebildet" genug war und ist, um solche Dinge ganz und gar auch anschaulich auszudrücken.

Wir wiederholen das Ganze unverkürzt, es ist eine Perle dieser Sammlung, und daß und wie es dann zuletzt Goethe selbst aufgenommen, drückt ihm erst ganz den Stempel der innern Wahrheit und Bedeutung auf. Sie schreibt also:

"Wien, am 28. Mai.

Bie ich Diesen sah, von dem ich Dir jest sprechen will, ba vergaß ich ber ganzen Welt, schwindet mir boch auch die Welt, wenn mich Erinnerung ergreift, - ja fie schwindet. Mein Horizont fängt zu meinen Küßen an, wölbt sich um mich, und ich stehe im Meer bes Lichts, bas von Dir ausgeht, und in aller Stille schweb ich gelaffenen Mugs über Berg und Thal zu Dir. — Ach, laffe alles sein, mache Deine lieben Augen zu, leb' in mir einen Augenblick, vergesse, was zwischen uns liegt, die weiten Meilen und auch die lange Zeit. Bon da aus, wo ich Dich zum lettenmal sab, sebe mich an; — ständ' ich boch vor Dir! — könnt' ich's Dir beutlich machen! — ber tiefe Schauber, ber mich schüttelt, wenn ich eine Weile ber Welt mit zugesehen habe, wenn ich bann hinter mich sehe in die Ginsamfeit und fühle, wie fremd mir alles ift. Wie kömmt's, bag ich bennoch grüne und blühe in dieser Debe? — Wo kömmt mir ber Thau, die Nahrung, die Barme, ber Segen ber? von dieser Liebe zwischen uns, in der ich mich selbst so lieblich fühle. — Wenn ich bei Dir wär', ich wollte Dir viel wieder= geben für alles. — Es ist Beethoven, von dem ich Dir jest sprechen will, und bei bem ich ber Welt und Deiner vergeffen habe; ich bin zwar unmündig, aber ich irre barum nicht, wenn ich ausspreche (mas jest vielleicht keiner versteht und glaubt). er schreite weit ber Bilbung ber ganzen Menschheit voran, und ob wir ihn je einholen? — ich zweifle; möge er nur leben, bis das gewaltige und erhabene Räthsel, was in seinem Geiste liegt, zu seiner höchsten Bollendung herangereist ist, ja möge er sein höchstes Ziel erreichen, gewiß dann läßt er den Schlüssel zu einer himmlischen Erkenntniß in unseren Händen, die uns der wahren Seligkeit um eine Stuse näher rückt.

Bor Dir kann ich's wohl bekennen, daß ich an einen göttlichen Zauber glaube, ber bas Element ber geistigen Natur ift, diesen Rauber übt Beethoven in seiner Runft; alles, weffen er Dich darüber belehren kann, ist reine Magie, jede Stellung ist Organisation einer boberen Eristenz, und so fühlt Beethoven sich auch, als Begründer einer neuen finnlichen Bafis im geistigen Leben; Du wirft mohl herausverstehen, mas ich sagen will und was wahr ift. Wer könnte uns diesen Geift ersetzen? von wem könnten wir ein gleiches erwarten? — Das ganze menschliche Treiben geht wie ein Uhrwerk an ihm auf und nieder, er allein erzeugt frei aus sich das Ungeahnte, Un= erschaffne, was sollte diesem auch ber Berkehr mit ber Welt, der schon vor Sonnenaufgang am beiligen Tagwerk ist und nach Sonnenuntergang kaum um sich sieht, ber seines Leibes Nahrung vergift und von dem Strom der Begeisterung im Klug an den Ufern des flachen Alltagslebens vorübergetragen wird; er selber fagte: "Wenn ich die Augen aufschlage, so muß ich seufzen, benn was ich sebe, ist gegen meine Religion, und bie Welt muß ich verachten, die nicht abnt, daß Musik höhere Offenbarung ift als alle Weisheit und Philosophie, sie ist der Wein, der zu neuen Erzeugungen begeistert, und ich bin ber Bachus, der für die Menschen diesen herrlichen Wein keltert und sie geistestrunken macht, wenn sie dann wieder nüchtern find, bann haben sie allerlei gefischt, mas sie mit aufs Trodne bringen. \* — Reinen Freund hab' ich, ich muß mit mir allein

<sup>\*</sup> Es ift hier zu erinnern, daß sich Beethoven mit der Idee des Bacchus, d. h. des wirklichen Dionysos, dessen Cultus seine eigene wie die gesammte tragische Kunst entstammte, sich je länger je ernster beschüftigte. Im Jahr 1815 sendet ihm sein Freund Amenda eine Oper Bacchus zu, und auf Stizzenblättern vom Jahr 1818, die zu einer der berühmten "Neunten" fol-

leben; ich weiß aber wohl, daß Gott mir näher ist, wie den andern in meiner Kunst, ich gehe ohne Furcht mit ihm um, ich hab' ihn jedesmal erkannt und verstanden, mir ist auch gar nicht bange um meine Musik, die kann kein bos Schicksal haben, wem sie sich verständlich macht, der muß frei werden von all' dem Elend, womit sich die andern schleppen.

Dieß alles hat mir Beethoven gefagt, wie ich ihn zum erstenmal sab, mich durchdrang ein Gefühl von Ehrfurcht, wie er sich mit so freundlicher Offenheit gegen mich äußerte, ba ich ihm boch ganz unbedeutend sein mußte; auch war ich verwun= bert, benn man hatte mir gefagt, er sei ganz menschenscheu und laffe sich mit Niemand in ein Gespräch ein. Man fürchtete sich, mich zu ihm zu führen, ich mußte ihn allein aufsuchen, er hat brei Wohnungen, in benen er abwechselnd fich versteckt, eine auf bem Lande, eine in ber Stadt und die britte auf ber Baftei, ba fand ich ihn im britten Stod; unangemelbet trat ich ein, er faß am Klavier.\* Ich nannte meinen Namen, er war sehr freundlich und fragte: ob ich ein Lied boren wolle. was er eben componirt habe? — Dann sang er scharf und schneibend, daß die Wehmuth auf den Hörer zurüchwirkte: Rennst bu bas Land. — Nicht mahr, es ift fcon, fagte er begeistert, wunderschön! ich will's noch einmal singen. Er freute fich über meinen heiteren Beifall. Die meiften Menschen find gerührt über etwas Gutes, das sind aber keine Künftlernaturen. Runftler find feurig, die weinen nicht, sagte er. Dann fang er noch ein Lied von Dir, das er auch in diesen Tagen componirt hatte: Trodnet nicht, Thränen ber ewigen Liebe. \*\*

genden Zehnten Symphonie gehören, steht: "Im Abagio Text griechischer Mythos, cantique ecclesiastique — im Allegro Feier des Bacchus." Das Tragische aller Menschenzistenz war seinem Geiste stehts mehr aufgegangen, und er gedachte es in einem herrlichsten Werke der Kunst darzustellen. Doch ist er vor der wirklichen Aussuhrung dieses Planes gestorben.

<sup>\*</sup> hier ift die Erinnerung an die Schwester wie an das Warten wegen bes Barbiers geschwunden. Die Wohnung war auf der Mölferbastei.

<sup>\*\*</sup> Auf dem in England befindlichen Autograph dieses und zwei anderer Lieder steht ebenfalls "3 Gestänge — 1810 — Poesie von Goethe, in Musik gesetz von Ludwig van Beethoven."

Er begleitete mich nach Hause, und unterwegs sprach er eben das viele Schöne über die Kunft, dabei sprach er so laut und blieb auf ber Straße steben, daß Muth bazu geborte, zujuhören, er sprach mit großer Leibenschaft und viel zu überraschend, als daß ich nicht auch der Straße vergessen hätte; man war sehr verwundert, ihn mit mir in eine große Gesellschaft, die bei uns zum Diner war, eintreten zu sehen. Nach Tisch setzte er sich unaufgeforbert ans Instrument \* und spielte lang und wunderbar, sein Stolz fermentirte zugleich mit seinem Genie: in solder Aufregung erzeugt sein Geist bas Unbegreifliche und seine Finger leisten das Unmögliche. — Seitbem kommt er alle Tage, ober ich gehe zu ihm. Darüber verfäume ich Gesellschaften, Gallerien, Theater und sogar ben Stephansthurm. Beethoven fagt: Ach, was wollen Sie ba feben! ich werde Sie abholen, wir geben gegen Abend burch die Allee von Schönbrunn. Gestern ging ich mit ihm in einen berrlichen Garten, in voller Bluthe, alle Treibhäuser offen, ber Duft mar betäubend; Beethoven blieb in ber drückenden Sonnenhiße steben und sagte: Goethe's Gebichte behaupten nicht allein durch ben Inhalt, auch durch den Rhythmus eine große Gewalt über mich, ich werde gestimmt und aufgeregt zum Componiren burch biese Sprache, die wie durch Geister zu höherer Ordnung sich aufbaut und das Geheimniß ber Harmonien ichon in sich trägt. Da muß ich benn von dem Brennpunkt der Begeisterung die Melobie nach allen Seiten bin auslaben, ich verfolge fie, bole sie mit Leibenschaft wieder ein, ich sebe ste dabin flieben, in ber Masse verschiedener Aufregungen verschwinden, bald erfasse ich sie mit erneuter Leibenschaft, ich kann mich nicht von ihr trennen, ich muß mit raschem Entzücken in allen Mobulationen sie vervielfältigen, und im letten Augenblick, da triumphire ich über ben ersten musikalischen Gebanken, seben Sie, das ist eine Symphonie; ja, Musik ift so recht bie Bermittelung bes geiftigen Lebens jum finnlichen. 3ch möchte mit

<sup>\*</sup> Auch in dieser Rebensache hat das Gedächtniß getäuscht: fie felbst hatte ihn ja aufgefordert.

Goethe hierüber sprechen, ob der mich verstehen würde? -Melodie ift das sinnliche Leben der Poesie. Wird nicht der geistige Inhalt eines Gedichts zum finnlichen Gefühl durch die Melodie? — empfindet man nicht in dem Lied der Mignon ibre ganze sinnliche Stimmung burch die Melodie? und erregt diese Empfindung nicht wieder zu neuen Erzeugungen? — Da will der Geist zu schrankenloser Allgemeinheit sich ausdehnen, wo alles in allem sich bilbet zum Bett ber Gefühle, die aus bem einfachen musikalischen Gebanken entspringen und die sonst ungeahnt verhallen würden; das ift Harmonie, das spricht sich in meinen Symphonien aus, ber Schmelz vielseitiger Formen wogt dahin in einem Bett bis jum Ziel. Da fühlt man benn wohl, daß ein Ewiges, Unendliches, nie ganz zu Umfassendes in allem Geistigen liege, und obschon ich bei meinen Werken immer die Empfindung des Gelingens habe, fo fühle ich einen ewigen Hunger, mas mir eben erschöpft schien mit bem letten Paukenschlag, mit bem ich meinen Genuß, meine musikalische Ueberzeugung den Aubörern einkeilte, wie ein Kind von neuem Sprechen Sie bem Goethe von mir, sagen Sie ibm-, er soll meine Symphonien boren, da wird er mir recht geben, daß Musik ber einzige unverkörperte Gin= gang in eine höhere Welt bes Wiffens ift, bie wohl den Menschen umfaßt, daß er aber nicht sie zu fassen permaa.

Es gehört Ahythmus bes Geistes dazu, um Musik in ihrer Wesenheit zu sassen, sie gibt Ahnung, Inspiration himm- lischer Wissenschaften, und was der Geist sinnlich von ihr empsindet, das ist die Verkörperung geistiger Erkenntniß. — Obschon die Geister von ihr leben, wie man von der Luft lebt, so ist es noch ein andres, sie mit dem Geiste begreisen; — je mehr aber die Seele ihre sinnliche Nahrung aus ihr schöpft, je reiser wird der Geist zum glücklichen Einverständniß mit ihr. — Aber wenige gelangen dazu, denn so wie Tausende sich um der Liebe willen vermählen und die Liebe in diesen Tausenden sich nicht ein mal offenbart, obschon sie alle das Handwert der Liebe treiben, so treiben Tausende einen Verkehr mit der Musik, und

haben doch ihre Offenbarung nicht. Auch ihr liegen die hohen Zeichen des Moralfinns zum Grund wie jeder Kunst, alle ächte Ersindung ist ein moralischer Fortschritt. — Sich selbst ihren unerforschlichen Gesetzen unterwerfen, vermöge dieser Gesetze den eigenen Geist bändigen und lenken, daß er ihre Offenbarungen ausströme, das ist das isolirende Princip der Kunst; von ihrer Offenbarung aufgelöst werden, das ist die Hingebung an das Göttliche, das in Ruhe seine Herrschaft an dem Rasen ungebändigter Kräfte übt und so der Phantasse die höchste Wirksamkeit verleihet. So vertritt die Kunst allemal die Gottheit, und das menschliche Verhältniß zu ihr ist Religion; was wir durch die Kunst erwerden, das ist von Gott, göttliche Eingebung, die den menschlichen Besähigungen ein Ziel stedt, das er erreicht.\*

Wir wissen nicht, was uns Erkenntniß verleihet; das sest verschlossene Samenkorn bedarf des seuchten, elektrisch warmen Bodens, um zu treiben, zu denken, sich auszusprechen. Musik ist der elektrische Boden, in dem der Geist lebt, denkt, ersindet. Philosophie ist ein Niederschlag ihres elektrischen Geistes; ihre Bedürstigkeit, die alles auf ein Urprincip gründen will, wird durch sie gehoben, und obschon der Geist dessen nicht mächtig ist, was er durch sie erzeugt, so ist er doch glückselig in dieser Erzeugung, und so ist jede ächte Erzeugung der Kunst unabhängig, mächtiger als der Künstler selbst, und kehrt durch ihre Erscheinung zum Göttlichen zurück und hängt nur darin mit dem Menschen zusammen, daß sie Zeugniß gibt von der Vermittelung des Göttlichen in ihm.

Musik gibt dem Geist die Beziehung zur Harmonie. Ein Gedanke abgesondert, hat doch das Gesühl der Gesammtheit der Berwandtschaft im Geist; so ist jeder Gedanke in der Musik in innigster, untheilbarster Berwandtschaft mit der Gesammtheit der Harmonie die Einheit.

<sup>\*</sup> Beethovens späterer Lebensgang wie sein letzes künstlerisches Schaffen, besonders die Reunte Symphonie und die Letzen Quartette haben diesen Ausspruch auf eine wahrhaft erhabene und weltbedeutende Art bethätigt. Näheres darüber sagt seine Biographie in den betreffenden Theilen selbst.

Alles Clektrische regt den Geist zu musikalischer, fließender, ausströmender Erzeugung.

Ich bin elektrischer Natur. — Ich muß abbrechen mit meiner unerweislichen Weisheit, sonst mochte ich die Probe versäumen, schreiben Sie an Goethe von mir, wenn Sie mich verstehen, aber verantworten kann ich nichts, und will mich auch gern belehren lassen von ihm.

Ich versprach ihm, so gut ich's begreife, Dir alles zu schreiben. — Er führte mich zu einer großen Musikprobe mit vollem Orchester, da saß ich im weiten unerhellten Raum in einer Loge ganz allein; einzelne Streislichter stahlen sich durch Rigen und Aftlöcher, in denen ein Kranz bunter Lichtfunken hin und her tanzte, wie Himmelsstraßen mit seligen Geistern besvölkert.

Da sah ich benn biesen ungeheuren Geist sein Regiment führen.\* D, Goethe! kein Kaiser und kein König hat so das Bewußtsein seiner Macht, und daß alle Kraft von ihm ausgehe, wie dieser Beethoven, der eben noch im Sarten nach einem Grund suchte, wo ihm denn alles herkomme; verstünd' ich ihn so wie ich ihn fühle, dann wüßt' ich alles. Dort stand er so fest entschossen, seine Bewegungen, sein Gesicht drückten die Vollendung seiner Schöpfung aus, er kam jedem Fehler, jedem Mißverstehen zuvor, kein Hauch war willkürlich, alles war durch die großartige Gegenwart seines Geistes in die besonnenste Thätigkeit verset. — Man möchte weissagen, daß ein solcher Geist in späterer Vollendung als Weltzberrscher wieder auftreten werde.

Gestern Abend schrieb ich noch alles auf, heute Morgen las ich's ihm vor, er sagte: Hab' ich das gesagt? — nun dann hab' ich einen Raptus gehabt; er las es noch einmal aufmerksam, und strich das oben aus und schrieb zwischen

<sup>\*</sup> Ob dies nicht eine Probe zum Egmont ift, der ja am 24. Mai 1810 zuerst mit Beethovens Musik gegeben ward? In der Ouvertüre des Werkes drückt sich dieser "ungeheure Geist" allerdings deutlich genug aus. Aber könnte Bettina vergessen haben, daß es die Probe zu einem Werke von "ihrem Goethe" war!

vie Zeilen, denn es ist ihm drum zu thun, daß Du ihn versstehst.\*

Erfreue mich nun mit einer baldigen Antwort, die dem Beethoven beweist, daß Du ihn würdigst. Es war ja immer unser Plan, über Musik zu sprechen, ja ich wollte auch, aber durch Beethoven fühl' ich nun erst, daß ich der Sache nicht gewachsen bin.

Bettine.

Meine Abresse ist Erdbeergasse im Birkenstocksichen Hause, noch vierzehn Tage trifft mich bein Brief." \*\*

Wir laffen nun auch die Antwort Goethes folgen. Sein großer Sinn, sein freies Aufnehmen von Dingen, von denen er selbst gesteht, daß sie über sein unmittelbares Verstehen bin= ausgehen, beweisen erst recht das Ungemeine dieses geistigen Verftebens felbst, welches kunstlerische Möglichkeiten voraus: nimmt, die erst die heutige Reit begreift, weil sie dieselben eben erfährt. Richts in ber gesammten älteren äfthetischen Literatur weist mit solchem "Hellsehen" auf die große musikalischetragödi= iche Schöpfung unserer Tage in Richard Wagners Bühnenwerken bin als diese Entgegnung Goethe's auf die "rasche Erplosion" seines "Kindes". Schon deßhalb, um zu sehen, wie die Abnung eines Größeren und dauernd Großen die tieferen Geister jener Tage beseligend und verheißungsvoll umspielte, ist es von Werth und Interesse, beute bieses merkwürdige Zeugniß bes größten beutschen Dichters fich wieder vorzuführen. Es lautet fast wie Verkundung. Goethe schreibt nämlich:

"Dein Brief, herzlich geliebtes Kind, ift zur glücklichen Stunde an mich gelangt, Du haft Dich brav zusammengenommen, um mir eine große und schöne Natur in ihren Leistungen wie in ihrem Streben, in ihren Bedürfnissen wie in dem Ueberfluß

<sup>\*</sup> Wo dieses Manuscript geblieben, war bisher nicht zu erfahren. — "Wenn Beethoven statt Unterricht zu geben zu der ihn beobachtenden Mutter von Breuning zurücksieg oder ähnliche sogenannte Geniestreiche machte, sagte die gute Hausmutter immer mit Achselzuden: Er hat heute wieder seinen Raptus," — so erzählt sein Freund Dr. Wegeler aus der Bonner Zeit.

<sup>\*\*</sup> Die in ber Borftabt Landftrage gelegene Strafe beißt Erbberggaffe.

ihrer Begabtbeit barzustellen, es bat mir großes Vergnügen gemacht, dieß Bild eines mahrhaft genialen Geistes in mich auf: zunehmen; ohne ihn classificiren zu wollen, gehört boch ein psphologisches Rechnungskunftstud bazu, um bas mabre Facit der Uebereinstimmung da berauszuziehen; indessen fühle ich keinen Wiberspruch gegen das, was sich von beiner raschen Explosion erfassen läßt; im Gegentheil möchte ich Dir für einen innern Rusammenbang meiner Natur mit bem, was sich aus biesen mannigfaltigen Aeußerungen erkennen läßt, einstweilen einstehen. Der gewöhnliche Menschenverstand würde vielleicht Widersprüche barin finden; was aber ein solcher vom Damon Besessener ausspricht, davor muß ein Laie Ehrfurcht haben, und es muß gleich viel gelten, ob er aus Gefühl ober aus Erkenntniß spricht, benn hier walten die Götter und streuen Samen zu künftiger Einsicht, von der nur zu wünschen ift, daß sie zu ungestörter Ausbildung gedeihen möge. Bis fie indessen allgemein werbe, ba muffen die Nebel vor dem menschlichen Geist sich erft theilen.\*

Sage Beethoven das Herzlichste von mir, und daß ich gern Opfer bringen würde, um seine persönliche Bekanntschaft zu haben, wo denn ein Austausch von Gedanken und Empsindungen gewiß den schönsten Vortheil brächte, vielleicht vermagst Du so viel über ihn, daß er sich zu einer Neise nach Carlsbad bestimmen läßt, wo ich doch beinahe jedes Jahr hinkomme und die beste Muße haben würde, von ihm zu hören und zu lernen. Ihn belehren zu wollen, wäre wohl selbst von Einssichtigern als ich Frevel, da ihm sein Genie vorleuchtet und ihm oft wie durch einen Bliz Hellung gibt, wo wir im Dunkel sigen und kaum ahnen, von welcher Seite der Tag anbrechen werde.\*\*

<sup>\*</sup> Sier hat der alte Prophet nur zu recht gesehen. Aber daß fie sich allgemach zu theilen begannen, dazu hat neben Beethovens mächtigem Donnern gerade seine eigene sonnige Dichterkraft am meisten gewirkt.

<sup>\*\* 3</sup>ch muß es den Lesern selbst überlassen, sich hier in den betreffenden Rapiteln von "Beethovens Leben" Rachricht über die Begegnung in Teplit, die in der That im Sommer 1812 stattsand, sowie nahere Auskunft dar- über zu verschaffen, auf welche Weise nun Beethoven wirklich in der Weiter-

Sehr viel Freude würde es mir machen, wenn Beethoven mir die beiden componirten Lieder von mir schiden wollte, aber hübsch deutlich geschrieben, ich bin sehr begierig sie zu hören, es gehört mit zu meinen erfreulichsten Genüssen, für die ich sehr dankbar bin, wenn ein solches Gedicht früherer Stimmung mir durch eine Melodie (wie Beethoven ganz richtig erwähnt) wieder auß neue versinnlicht wird.

Schließlich sage ich Dir noch einmal ben innigsten Dank für Deine Mittheilungen und Deine Art mir wohlzuthun, da Dir alles so schön gelingt, da Dir alles zu belehrendem, freubigem Genuß wird; welche Wünsche könnten da noch hinzugefügt werden, als daß es ewig so fortwähren möge; ewig auch in Beziehung auf mich, der den Bortheil nicht verkennt, zu Deinen Freunden gezählt zu werden. Bleibe mir daher, was Du mit so großer Treue warst, so oft Du auch den Platz wechseltest und sich die Gegenstände um Dich her veränderten und verschönerten.

Auch der Herzog grüßt Dich und wünscht nicht ganz von Dir vergessen zu sein. Ich erhalte wohl noch Nachricht von Dir in meinem Carlsbader Aufenthalt bei den drei Mohren.

Am 6. Juni 1810.

(B."

Darauf antwortete ihm nun Bettina noch Folgendes, das ebenfalls zu Beethovens Art und Wesen völlig paßt. Denn wirklich großen Dingen und Menschen gegenüber galt auch jetzt und durch das ganze Leben jenes Wort Junkers: "Nur er ist der Bescheidene." Sie schreibt an Goethe:

"Liebster Freund! Dem Beethoven hab' ich Deinen schönen Brief mitgetheilt, so weit es ihn anging, er war voll Freude und rief: Wenn ihm jemand Verstand über Musik beibringen kann, so bin ich's. Die Idee, Dich im Carlsbade aufzusuchen, ergriff er mit Begeisterung, er schlug sich vor den Kopf und sagte: Konnte ich das nicht schon früher gethan haben? — aber

entwickelung seiner Kunst "wie durch einen Blit Hellung gibt," und verweise in letzterer hinsicht nur auf Band III Kap. 9 und 10, sowie auf die Schrift "Glud und Wagner" (München 1870).

wahrhaftig, ich hab' schon daran gedacht, ich hab's aus Timibität unterlassen, die neckt mich manchmal, als ob ich kein rechter Mensch wär', aber vor dem Goethe fürchte ich mich nun nicht mehr. — Rechne daher darauf, daß Du ihn im nächsten Jahr siehst."

Und zum Schluß stehe als Nachhall bes tiefen Einbruckes, ben diese Erscheinung auf sie gemacht, hier noch folgende Erinnerung in einem Briefe, der wie der oben aus der Gartenlaube in den Juli fällt:

"Vor kurzem war ich noch in der großen Wienstadt, ein Treiben, ein Leben unter den Menschen, als ob es nie aufs hören sollte; da wurden in Gemeinschaft die üppigen Frühlingstage verlebt, in schönen Kleidern ging man gesellig umher. Jeder Tag brachte neue Freude und jeder Genuß wurde eine Quelle interessanter Mittheilungen. Ueber das alles hinaus ragte mir Beethoven, der große übergeistige, der uns in eine unsichtbare Welt einführte und der Lebenskraft einen Schwung gab, daß man das eigene beschränkte Selbst zu einem Geisteruniversum erweitert fühlte. Schade, daß er nicht hier ist in dieser Sinsamkeit, daß ich über seinem Gespräch das ewige Zirpen jener Grille vergessen möchte, die nicht aushört, mich zu mahenen, daß nichts außer ihrem Ton die Sinsamkeit unterbricht."

## XII. Fidelio.

In des Meisters Leben wie in seiner Kunst spielt eine mannigsach bedeutsame Rolle sein "dramatischer Schmerzenreich" Fidelio. Wir werden später dem Moment begegnen, wo sich an diesem Werke der Genius der wahren tragischen Bühnen-darstellungskunst selbst entzündete, und dürsen daher doppelt erfreut sein, auch hier über die Entstehung der Sache den Originalbericht eines Zeitgenossen zu besitzen. Es ist Friedrich Treitschle, Onkel des renommirten politischen Historikers von

heute, der jahrelang Regisseur und Theaterdichter an den beiden kaiserlichen Bühnen in Wien war und im Jahre 1841 die folgenden Erinnerungen in dem musikalischen Taschenbuch "Orspheus" veröffentlichte:

"Es war Ende 1804, als Freiherr von Braun, der neue Eigenthümer des k. k. privilegirten Theaters an der Wien, dem eben in voller Jugendkraft stehenden Ludwig van Beethoven antrug, eine Oper für seine Bühne zu schreiben. Durch das Oratorium: "Christus am Delberge" hegte man den Glauben, daß der Meister auch für darstellende Musik, wie seither für Instrumente, Großes zu leisten im Stande sei. Außer einem Honorar dot man ihm freie Wohnung im Theatergebäude. Joseph Sonnleithner übernahm die Besorgung des Textes und wählte das französische Buch: "L'amour conjugal," obgleich es schon mit Musik von Saveaux versehen, auch italienisch als "Leonore" von Paer componirt, nach beiden Bearbeitungen aber in das Deutsche überseht war. Beethoven fürchtete seine Borgänger nicht und ging mit Lust und Liebe an die Arbeit, die Mitte 1805 ziemlich zum Ende gelangte. \*

Indessen zeigten sich für die Aufführung beträchtliche Schwierigkeiten. Nur die weiblichen Rollen konnte man durch Dlle. Milder und Müller genügend besehen, die Männer ließen desto mehr zu wünschen übrig. Es erschienen serner manche Mängel in der Einrichtung des Textes, denen doch nicht abgeholsen wurde; — aus der Ferne wälzte sich aber das Ungewitter eines Krieges gegen Wien und raubte den Zuschauern die zum Genusse eines Kunstwerkes ersorderliche Ruhe. Doch eben deswegen dot man das Möglichste auf, die sparsam besuchten Räume des Hauses zu beleben. Fidelio sollte das Beste thun, und so ging die Oper, unter keineswegs glücklicher Constellation, am 20. November in Scene. Mit Bedauern empfanden wir, daß das Werk seiner Zeit vorausgeeilt war und von Freunden und Feinden wenig begriffen wurde. Man gab es

<sup>\* 3.</sup> Sonnleithner, seines Studiums Jurift, war Hoftheatersecretar. Er wird uns noch begegnen.

nur drei Tage nach einander und unterließ die Wiederholung bis zum 29. März 1806. Einige unwesentliche Beränderungen, z. B. die, daß das Vorhandene in zwei, statt in drei Aufzüge getheilt war, konnten die bestehende ungünstige Meinung nicht vertilgen. Noch einmal, am 10. April, wurde es gegeben und dann dem Staube der Theaterbibliothek überantwortet. Einige gleichzeitige Versuche damit auf Provinzbühnen hatten keinen bessern Erfolg.

Acht volle Jahre später erhielten die Inspicienten der t. t. Hofoper, Saal, Bogl und Weinmüller, eine Borstellung zu ihrem Vortheile, wobei ihnen die Wahl eines Werkes. ohne Koften, überlaffen blieb. Das Auffinden war schwierig genug. Neue beutsche Compositionen lagen nicht vorrätbig; ältere versprachen keinen besonderen Gewinn. Die letten frangösischen Opern hatten, wie im Werthe, so in ber Beliebtheit verloren, und ben Darftellern fehlte ber Muth, fich als Sanger allein in die italienischen Werke zu fturzen, mas boch einige Jahre darauf selbstmörberisch geschah. Inmitten diefer Berlegenheiten gebachte man Fibelio's und ging Beethoven um bie Berleihung an, ber mit ber größten Uneigennütigkeit sich bereit erklärte, jedoch zuvor viele Veranderungen ausdrücklich Augleich schlug er meine Wenigkeit zu dieser Arbeit vor. 3ch hatte seit einiger Zeit seine nähere Freundschaft erlangt, und mein doppeltes Amt als Operndichter und Regisseur machte mir feinen Wunsch zur theuren Pflicht."

Treitschfe führt nun zunächst die technischen Abanderungen an und fährt dann so fort:

"Der zweite Aufzug bot gleich anfänglich große Schwierigsteit. Beethoven seinerseits wünschte den armen Florestan durch eine Arie auszuzeichnen, ich aber äußerte mein Bedenken, daß ein dem Hungertode fast Berfallener unmöglich Bravour singen dürse.\* Wir dichteten Dieses und Jenes; zuletzt traf ich nach

<sup>\*</sup> Es ist dieß, da Treitschle nicht musitalisch war, ein Migverständniß. Beethoven wollte der Erscheinung Florestans eben mehr musitalisches Relief, d. h. als recht eigentlich dramatisches Gewicht verleihen, und dieß ist ihm ja auch aufs schönfte gelungen.

seiner Meinung ben Nagel auf ben Kopf. Ich schrieb Worte, bie bas lette Aufflammen bes Lebens vor seinem Erlöschen schilbern.

Und spür' ich nicht linde, sanft säuselnde Luft Und ist nicht mein Grab mir erhellet? Ich seh', wie ein Engel, im rosigen Duft, Sich tröstend zur Seite mir stellet. Ein Engel, Leonoren, der Gattin, so gleich! — Der führt mich zur Freiheit, — ins himmlische Reich!

Was ich nun erzähle, lebt ewig in meinem Gedächtnisse. Beethoven kam Abends gegen sieben Uhr zu mir. Nachdem wir Anderes besprochen hatten, erkundigte er sich, wie es mit der Arie stebe? Sie mar eben fertig, ich reichte sie ihm. Er las, lief im Zimmer auf und ab, murmelte, brummte, wie er gewöhnlich statt zu singen that — und rif bas Fortepiano auf. Meine Frau hatte ihn oft vergeblich gebeten, zu spielen; beute legte er den Text vor sich und begann wunderbare Phan= tafien, die leider kein Raubermittel festhalten konnte. Aus ihnen schien er bas Motiv ber Arie zu beschwören. Die Stunden schwanden, aber Beethoven phantasirte fort. Das Nachtessen, welches er mit uns theilen wollte, wurde aufgetragen, aber er ließ sich nicht stören. Spät erst umarmte er mich, und auf bas Mahl verzichtend, eilte er nach Hause. Tags barauf war das treffliche Musikstück fertig.

Sobald — gegen Ende März — das Buch beisammen war, sandte ich es Beethoven in Abschrift, und als ehrendes Zeugniß schrieb er mir ein paar Tage darauf, was Ihr hier sehet:

"Lieber, werther T.! Mit großem Bergnügen habe ich Ihre Berbesserungen ber Oper gelesen. Es bestimmt mich, die veröbeten Ruinen eines alten Schlosses wieder aufzubauen.

Ihr Freund

Beethoven.

Die Beneficianten trieben an der Beendigung, um die günstigere Jahreszeit zu benützen; Beethoven aber kam nur langssam vorwärts. Als ich ihn ebenfalls schriftlich bat, entsgegnete er ebenso: Die Geschichte mit der Oper ist die müh-

samste von der Welt. Ich bin mit dem Meisten unzufrieden, — und — es ist beinahe kein Stück, woran ich nicht hier und da — meiner jetigen Unzufriedenheit einige Zusfriedenheit hätte anklicken müssen. Das ist aber ein großer Unterschied zwischen dem Falle, sich dem freien Nachdenken oder Begeisterung überlassen zu können.

Mitte April fingen die Proben an, obwohl noch Manches Für den 23. Mai wurde die Vorstellung angekündigt; Tags zuvor war die Hauptprobe, aber die versprochene neue Duverture (in E-dur) befand sich noch in der Feder des Schöpfers. Man beftellte bas Orchefter zur Probe am Morgen ber Aufführung. Beethoven kam nicht. Nach langem Warten fuhr ich zu ihm, ihn abzuholen, aber - er lag im Bette, fest schlafend, neben ihm stand ein Becher mit Wein und Zwieback darin, die Bogen der Duverture waren über das Bett und die Erde zerstreut. Ein ganz ausgebranntes Licht bezeugte, daß er tief in die Nacht gearbeitet hatte. Die Unmöglichkeit ber Beendigung mar entschieden; man nahm für dießmal seine Duverture aus Prometheus, und bei der Ankundigung: "Wegen eingetretener hindernisse musse für heute die Duverture wegbleiben, errieth die zahlreiche Versammlung ohne Mühe ben triftigen Grund.

Was weiter erfolgte, wisset Ihr. Die Oper war trefslich eingeübt, Beethoven birigirte, sein Feuer riß ihn oft aus dem Takte, aber Kapellmeister Umlauf lenkte hinter seinem Rücken Alles zum Besten mit Blick und Hand. Der Beisall war groß und stieg mit jeder Vorstellung. Die siedente, am 18. Juli, wurde Beethoven zum Vortheile statt eines Honorars überlassen. In diese legte er, zu größerer Zugkraft, zwei Musikstücke, ein Lied für Rocco und eine größere Arie für Leonore; da sie aber den raschen Sang des Uedrigen hemmten, blieben sie wieder aus. Die Einnahme war auch dießmal sehr gut."\*

\* Die Stude waren das Liedchen "Gold ist eine schöne Sache" und Leonorens herrliche Arie "Komm Hoffnung, laß den letzten Stern des Müden nicht erbleichen," die übrigens nur umgearbeitet worden war.

#### XIII. Moscheles.

Der jett weiter mit persönlichen Erinnerungen an Beethoven folgt, hat, obwohl selbst seines Zeichens Musiker, zwar durchaus nicht des Meisters hohen Geist erfaßt und kennt gleich seinem bedeutenderen Stammverwandten F. Mendelssohn-Bartholdy im Grunde auch die Musik, d. h. die Poesie der Musik, nur vom Hörensagen. Allein ein einziger persönlicher Zug seines Herzens und Akt seines Lebens macht ihn dennoch völlig würdig, als Bekannter und Berehrer Beethovens dauernd in dessen Sphäre zu verharren: die unverweilte und wirksame Hilselstung, die hauptsächlich seine zweisellose Liebe und Verehrung dem Meister in der letzten Tagesnoth und auf dem Todesbette bereitete. Wir werden davon das Nähere hören, und eben darum sind uns auch die nachstehenden kleinen persönlichen Auszeichnungen von Gewinn.

Ignaz Moscheles war 1794 in Prag geboren. Die Neigung führte ihn zur Musik, boch ber Zufall, der so oft in Leben und Bildung eine Hauptrolle spielt, entfernte ihn in der ersten Studienzeit am weitesten von dem Meister, der ihre höchste Poesie vertritt. "Wen gibt es denn noch außer Mozart, Clementi, Bach? Lauter verrückte Narren, die den jungen Leuten die Köpfe verdrehen; der Beethoven, geschickt, wie er ist, schreibt auch viel tolles Zeug, — bringt die Leute auf Abwege," — so sagte sein Lehrer Dionys Weber in Prag, auch einer der "alten deutschen Reichscomponisten."

Als anfangs ber 40er Jahre Schindlers "Biographie L. van Beethovens" erschien, übersetze Moscheles dieselbe ins Englische und gab also dazu über sich selbst folgende Nachricht:

- "Im Jahre 1809 endigte der Unterricht bei meinem Lehrer Weber, und weil ich damals auch vaterlos ward, wählte ich Wien zu meinem Aufenthalt, um mich auf meine künftige musikalische Laufbahn vorzubereiten.

Vor allem sehnte ich mich, den Mann zu sehen und mich mit ihm zu befreunden, der einen so mächtigen Einfluß auf mich ausgeübt hatte und ben ich, obschon ich ihn kaum kannte, Ich erfuhr, daß bei Beethoven sehr schwer blind verehrte. angutommen fei, daß er außer Ries feine Schuler annehme, und mahrend langer Zeit blieb mein Verlangen ihn zu feben unbefriedigt. Im Sabr 1810 aber zeigtersich endlich die langersehnte Gelegenheit. Ich befand mich eines Morgens in ber Musikalienhandlung von D. Artaria, wo gerade einige meiner ersten Compositionsversuche veröffentlicht worden waren, als ein Mann mit furzen haftigen Schritten hereintrat und durch einen Kreis von Damen und Musikern, die in Geschäften anwefend waren ober über musikalische Angelegenheiten sprachen, ohne aufzusehen, damit anzeigend, daß er unbemerkt sein wolle, birekt seine Schritte nach Artarias Privatbureau im hintergrunde des Ladens richtete. Gleich darauf rief mich Artaria berein und sagte: Dieß ist Beethoven' und zu bem Componisten: Dieß ist der junge Mann, von welchem ich schon gesprochen habe.' Beethoven nickte mir freundlich zu und fagte, er habe so eben eine gunftige Schilberung von mir gebort. Auf einige bescheiben devote Worte, die ich hervorstammelte, gab er keine Antwort und schien die Unterhaltung abbrechen zu wollen. Ich stahl mich fort, mit noch größerer Sehnsucht nach dem, was ich gesucht, als ich vor dieser Zusammenkunft gefühlt hatte, und dachte bei mir: Bin ich benn wirklich so unbedeutend, daß er nicht einmal eine Frage über Musik an mich richten konnte, noch einen Wunsch aussprechen, um zu erfahren, wer mein Lehrer war ober ob ich einige Kenntniß von seinen Werken hatte? - Die einzige befriedigende Art, die Sache zu erklären und mich zu troften für biefe Nichtbeachtung, war in Beethovens Anlage zur Taubheit zu finden. Denn ich hatte gesehen, daß Artaria ihm ganz ins Dhr sprach.

Ich nahm mir jedoch vor, je mehr ich ausgeschlossen sein sollte von dem Privatverkehr, den ich so ernstlich begehrt hatte, desto eifriger Beethoven in allen Productionen seines Geistes zu folgen. Ich versäumte nie die Schuppanzighschen Quartette, bei welchen er oft zugegen war, oder die entzückenden Concerte im Augarten, wo er seine eignen Sinsonien dirigirte. Ich

hörte ihn auch zu verschiedenen Malen spielen, was er aber nicht sehr oft that, weber in Privatkreisen noch öffentlich. Die Productionen, die den dauernoften Eindruck auf mich machten, waren seine Fantasie mit Chor= und Orchesterbegleitung und sein Concert in C-mal. Ich traf ihn manchmal bei den Famislien Zweskall und Zizius, zwei seiner Freunde, durch deren musikalische Zusammenkünste Beethovens Person zuerst [?] zur öffentlichen Ausmerksamkeit gelangte. Doch anstatt näherer Bestanntschaft mit dem großen Manne hatte ich mich meistens für meinen Theil mit einem fernen Gruß zu begnügen."

Wir geben bazu einige erläuternde Bemerkungen.

Der Hofconcipist Zmeskall ist uns durch die Erinnerungen der Frau von Bernhard bekannt. Dr. Zizius aber, geb. 1772 und gleich Moscheles aus Böhmen, war Professor der politischen Wissenschaften und befand sich als Junggeselle in behaglichem Wohlstande. Als eifriger Musiksreund und gewandter Weltmann wußte er nun die vorzüglichsten Künstler und eine sehr gewählte Gesellschaft aus den aristo und plutoskratischen Ständen um sich zu versammeln und seinen Gesellschaften einen so eleganten Anstrich zu geben, daß sowohl die Ausübenden als die Genießenden sich gerne daran betheiligten, erzählt ein eifriger Musiksreund aus Beethovens Tagen, der Wiener Advokat Leopold Sonnleithner nach eigener Anschauung. Doch wissen wir, daß Beethoven nicht erst hier "zur öffentlichen Ausmerksamkeit zu gelangen" brauchte.

Eine weitere Notiz über jene Zeit Beethovens aber enthält, was in dem Buche "Aus Moscheles Leben" nach seinen Tagebüchern veröffentlicht ist:

"Es versteht sich von selbst, daß der große Beethoven der Gegenstand meiner heiligsten Berehrung war. Bei meiner hohen Meinung von ihm konnte ich es nicht begreisen, wie die Damen der Wiener Gesellschaft den Muth sanden, ihn zu ihren musikalischen Vorzuspielen. Ihm muß es aber gefallen haben; denn er war damals oft in solchen Abendunterhaltungen anzutreffen. Sein unseliges Gehörleiden mochte ihm schon damals das Selbstspielen

verkümmern, und so vertraute er diesen Frauenhänden seine neuen Compositionen an. Wie erstaunte ich aber erst, als ich eines Tages beim Hostapellmeister Salieri, den ich nicht zu Hause traf, einen Zettel auf dem Tische liegen sah, auf welchem in Lapidarschrift zu lesen war: "Der Schüler Beethoven war da!" Das gab mir zu denken. Ein Beethoven kann noch von einem Salieri lernen? Um wie viel mehr ich. Salieri war der Schüler und wärmste Verehrer Glucks gewesen, nur Mozart und seine Werke wollte er nicht gelten lassen, das wußte man. Aber dennoch ging ich zu ihm, wurde sein Schüler, auch drei Jahre lang sein Adjunct in der Oper, und erhielt dadurch die Besugniß, alle Theater unentgeltlich zu besuchen. Es war ein heiteres vielbewegtes Leben in dem lieben Wien."

Diese letztere Stelle und die praktische Uebung, die daraus resultirte, brachte denn Moscheles auch noch in eine nähere Berbindung mit dem Meister, die er ebenfalls in der englischen Uebersetzung der Schindlerschen Biographie erzählt:

"Als im Jahr 1814 Artaria es unternahm, einen Clavier= auszug von Beethovens Fibelio herauszugeben, fragte er ben Componisten, ob ich ihn anfertigen burfe. Beethoven willigte ein, unter ber Bedingung, daß er jedes einzelne Stud zu seben bekomme, ebe es den hönden des Druders übergeben werde. Nichts konnte mir willkommener sein, da ich dieses als eine längst ersehnte Gelegenheit ansah, mich bem großen Manne mehr zu nähern und durch seine Bemerkungen Vortheil zu gewinnen. Bahrend meiner wiederholten Besuche, die ich durch alle möglichen Entschuldigungen zu vervielfältigen trachtete, behandelte er mich mit ber gütigsten Nachsicht. Obgleich seine wachsende Taubheit ein großes Hinderniß bei unsern Unterhaltungen mar. gab er mir bennoch viel belehrende Winke und spielte mir selbst solche Theile, die er auf besondere Weise für das Klavier gesett zu haben munschte, vor. Ich hielt es indeffen für Pflicht, seine Gute nicht zu sehr auf die Probe zu stellen, indem ich ibn durch meine wiederholten Besuche seiner kostbaren Zeit beraubte. Aber ich sah ihn bei Mälzl, wo er sich öfters über die verschiebenen Plane und Modelle für einen Metronomen, welchen ber lettere verfertigen wollte, und über die "Schlacht von Bittoria," bie er auf beffen Borschlag schrieb, besprach."\*

Die weiteren Bemerkungen, die er dann über Beethovens Zurückhaltung im Betreff der Aeußerungen über Musik macht, sind uns hier überstüffig. Nur eine Notiz seines Tagebuchs von 1814 kann uns noch etwas gelten, weil sie wieder ganz den Mann zeigt, der einzig auf sich selbst gebaut erschien:

"Als ich früh zu Beethoven kam, lag er noch im Bette; er war heute besonders lustig, sprang gleich heraus und stellte sich, so wie er war, ans Fenster, das auf die Schottenbastei ging, um die arrangirten Stücke durchzusehen. Natürlich versammelte sich die liebe Straßenjugend unter dem Fenster, dis er ausrief: "Die verd..... Jungen, was sie nur wollen?" Ich deutete lächelnd auf ihn. "Ja, ja, Sie haben recht," rief er jett und warf rasch einen Schlafrock über.

Als wir an das große letzte Duett "Namenlose Freude' famen und ich den Text: "Retzterin des Gatzten' unterlegt hatte, strich er es aus und schrieb: "Retzerin des Gatzten; denn auf t könne man nicht singen. Unter das letzte Stück hatte ich "sine mit Gottes Hülfe' geschrieben. Er war nicht zu Hause, als ich es hintrug; und als er es mir zurückschickte, stand darunter: "D Mensch hilf dir selber."

Wenig Zeilen weiter ist dann von den Schuppanzighschen Quartetten die Rede. "Ich saß neben Spohr, wir tauschten unsere Meinung über das Gehörte auß; Spohr sprach mit vielem Eiser gegen Beethoven und seine Nachahmer" schreibt Moscheles aus, und dieß bringt uns nun zu dem, was der berühmte Geiger und hoch verdiente Lehrer und Componist sich und der Nachwelt ausgezeichnet. Hat er auch des großen Zeitgenossen Wesen und Bedeutung ebenfalls nicht recht erkannt, so darf ihm doch die Nachwelt nicht vergessen, was er ansangs der 1840er Jahre an dessen wahrem Nachsolger und Geistesschüler R. Wagner gethan. Derselbe erzählt 1851 vom "Fliegenden Holländer" selbst: "Bereits

<sup>\*</sup> Johann Repomut Mälzl, geb. 1772 zu Regensburg, ber Erfinder bes Metronoms, war auch ber Anreger zu ber ersten Schlachtmusik Beethovens, aus ber nacher sein "Wellingtons Sieg bei Bittoria" hervorging.

batte der alte Meister Spohr diese Over schnell in Rassel zur Aufführung gebracht. Dieß war ohne Aufforderung meinerseits geschehen; bennoch fürchtete ich, Spohr fremd bleiben ju muffen, weil ich nicht einzuseben vermochte, wie meine jugendliche Richtung sich zu seinem Geschmacke verhalten könnte. ich erstaunt und freudig überrascht, als dieser graue, von der modernen Musikwelt schroff und kalt sich abscheidende, ehrwür= bige Meister in einem Briefe seine volle Sympathie mir kund: that und diese einfach durch die innige Freude erklärte, einem jungen Künstler zu begegnen, bem man es in Allem ansähe, daß es ihm um die Kunft Ernst sei! Spohr, der Greis, blieb der einzige deutsche Kapellmeister, der mit warmer Liebe mich aufnahm, meine Arbeiten nach Kräften pflegte, und unter allen Umständen mir treu und freundlich gesinnt blieb." folden Manne begegnen wir also auch in Beethovens Sphäre immer mit Freude.

# XIV. Spohr.

Louis Spohr war im Herbst 1812 nach der Kaiserstadt gekommen und erzählt in seiner Selbstbiographie:

"Nach meiner Ankunft in Wien suchte ich Beethoven sogleich auf, sand ihn aber nicht und ließ deßhalb meine Karte zurück. Ich hoffte nun, ihn in irgend einer der musikalischen Gesellschaften zu sinden, zu denen ich häusig eingeladen wurde, erfuhr aber bald, Beethoven habe sich, seitdem seine Taubheit so zugenommen, daß er Musik nicht mehr deutlich und im Zusammenhang hören könne, von allen Musikpartien zurückgezogen und sei überhaupt sehr menschenschen geworden. Ich versuchte es daher nochmals mit einem Besuche; doch wieder vergedens. Endlich tras ich ihn ganz unerwartet in dem Speisehause, wohin ich jeden Mittag mit meiner Frau zu gehen pflegte. Ich hatte nun schon Concert gegeben und zweimal mein Oratorium ausgeführt. Die Wiener Blätter hatten günstig darüber berichtet. Beethoven wußte daher von mir, als ich mich ihm vorstellte, und begrüßte mich ungewöhnlich freundlich. Wir setzen uns zusammen an einen Tisch, und Beethoven wurde sehr gesprächig, was die Tischgesellschaft sehr verwunderte, da er gewöhnlich sehr düster und wortkarg vor sich hinstarrte. Es war aber eine sauere Arbeit, sich ihm verständlich zu machen, da man so laut schreien mußte, daß es im dritten Zimmer gehört werden konnte. Beethoven kam nun öfters in dieses Speisehaus und besuchte mich auch in meiner Wohnung. So wurden wir bald gute Bekannte. Beethoven war ein wenig derb, um nicht zu sagen roh; doch blickte ein ehrliches Auge unter den buschigen Augenbrauen hervor.

Nach meiner Rückfunft von Gotha traf ich ihn bann und wann im Theater an ber Wien, dicht hinter bem Orchefter, wo ihm der Graf Palfy einen Freiplat gegeben. Oper begleitete er mich gewöhnlich nach meinem hause und verbrachte den Rest des Abends bei mir. Dann konnte er auch gegen Dorette und die Kinder sehr freundlich sein. Bon Musik iprach er höchst selten. Geschah es, bann waren seine Urtheile sehr streng und so entschieden, als könne gar kein Widerspruch bagegen stattfinden. Für die Arbeiten Anderer nahm er nicht das mindeste Interesse; ich hatte deßhalb auch nicht den Muth, ihm die meinigen zu zeigen. Sein Lieblingsgespräch in jener Reit war eine scharfe Kritik der beiden Theaterverwaltungen des Kürften Lobkowit und des Grafen Palfy. Auf Letteren schimpfte er oft schon überlaut, wenn wir noch innerhalb seines Theaters waren, so bag es nicht nur bas ausströmende Publikum, sondern auch ber Graf selbst in seinem Bureau boren konnte. Dieß sette mich sehr in Verlegenheit, und ich war nur immer bemüht, das Gespräch auf andere Gegenstände zu lenken.\*

Das schroffe, selbst abstoßende Benehmen Beethovens in jener Zeit rührte theils von seiner Taubheit her, die er noch nicht mit Ergebung zu tragen gelernt hatte, theils war es

<sup>\*</sup> Spohr war nämlich von Palfy felbst als Rapellmeister für bas Theater an ber Wien engagirt worden.

Folge seiner zerrütteten Vermögensverhältnisse. Er war kein guter Wirth und hatte noch das Unglück, von seiner Umgebung bestohlen zu werden. So sehlte es oft am Nöthigsten. In der ersten Zeit unserer Bekanntschaft fragte ich ihn einmal, nachdem er mehrere Tage nicht ins Speisehaus gekommen war: "Sie waren doch nicht krank?" — "Mein Stiefel wars, und da ich nur das eine Paar besitze, hatte ich Hausarrest," war die Antwort.

Aus dieser drückenden Lage wurde er aber nach einiger Zeit durch die Bemühungen seiner Freunde herausgerissen. Die Sache verhielt sich so:

Beethovens Fibelio', der 1804 (oder 1805) unter ungünstigen Verhältnissen, während der Besetzung Wiens durch die Franzosen, einen sehr geringen Erfolg gehabt hatte, wurde jetzt von den Regisseuren des Kärthnerthor-Theaters wieder her-vorgesucht und zu ihrem Benefice in Scene gesetzt. Beethoven hatte sich bewegen lassen, nachträglich dazu eine neue Ouverture (die in E), ein Lied für den Kerkermeister und die große Arie für Fibelio (mit den obligaten Hörnern) zu schreiben, sowie auch einige Abänderungen vorzunehmen.\*

In dieser neuen Gestalt machte nun die Oper großes Glück und erlebte eine lange Reihe zahlreich besuchter Aufstührungen. Der Componist wurde am ersten Abend mehrere Male herausgerusen und war nun wieder der Gegenstand allz gemeiner Ausmerksamkeit. Diesen günstigen Augendlick benutzen seine Freunde, um für ihn ein Concert im großen Redoutenssale zu veranstalten, in welchem die neuesten Compositionen Beethovens zur Aufsührung kommen sollten. Alles, was geigen, blasen und singen konnte, wurde zur Mitwirkung eingeladen, und es sehlte von den bedeutenderen Künstlern Wiens auch nicht einer. Ich und mein Orchester hatten uns natürlich auch angeschlossen, und ich sah Beethoven zum erstenmal dirigiren. Obgleich mir schon viel davon erzählt war, so überraschte es

<sup>\*</sup> Wegen der hier gegebenen Rotizen vergleiche man oben Rr. XII "Fidelio".

mich doch in hohem Grade. Beethoven hatte sich angewöhnt, dem Orchester die Ausdruckzeichen durch allerlei sonderbare Körperbewegungen anzudeuten. So oft ein skorzando vorkam, riß er beide Arme, die er vorher auf der Brust kreuzte, mit Behemenz auseinander. Bei dem piano bückte er sich nieder, und um so tiefer, je schwächer er es wollte. Trat dann ein crescendo ein, so richtete er sich nach und nach wieder auf und sprang bei dem Eintritte des korte hoch in die Höhe. Auch schrie er manchmal, um das korte noch zu verstärken mit hinzein, ohne es zu wissen.

Sehfried, bem ich mein Erstaunen über diese sonderbare Art zu dirigiren aussprach, erzählte von einem tragi-komischen Borfalle, der sich bei Beethovens letztem Concert im Theater an der Wien [1808] ereignet hatte.

Beethoven spielte ein neues Bianoforte-Concert von sich, vergaß aber icon beim erften tutti, daß er Solospieler mar, sprang auf und fing an, in feiner Beife zu birigiren. dem ersten sforzando schleuderte er die Arme so weit ausein= ander, daß er beibe Leuchter vom Rlavierpulte zu Boden marf. Das Rublikum lachte, und Beethoven mar so außer sich über biese Störung, daß er das Orchester aufhören und von Neuem beginnen ließ. Sepfried, in der Besorgniß, daß sich bei der= selben Stelle daffelbe Unglud wiederholen werde, bieß zwei Chorknaben sich neben Beethoven stellen und die Leuchter in bie Sand nehmen. Der Gine trat arglos näher und sah mit in die Klavierstimme. Als daber das verbängnikvolle sforzando bereinbrach, erhielt er von Beethoven mit ber ausfahrenden Rechten eine so berbe Maulichelle, daß ber arme Junge vor Schreden den Leuchter zu Boben fallen ließ. Der andere Rnabe, vorsichtiger, mar mit ängstlichen Bliden allen Bewegungen Beethovens gefolgt und es glückte ihm baber, burch ichnelles Niederbücken der Maulichelle auszuweichen. Satte bas Publikum vorher icon gelacht, fo brach es jest in einen mahr= haft bachanalischen Jubel aus. Beethoven gerieth bermaßen in Buth, daß er gleich bei ben erften Accorden bes Solo ein halbes Dutend Saiten zerschlug. Alle Bemühungen ber echten

Musikfreunde, die Ruhe und Aufmerksamkeit wieder herzustellen, blieben für den Augenblick fruchtlos. Das erste Allegro des Concertes ging daher ganz für die Zuhörer verloren. Seit diesem Unfalle wollte Beethoven kein Concert wieder geben.

Das von seinen Freunden veranstaltete hatte aber den glänzendsten Erfolg. Die neuen Compositionen Beethovens gesielen außerordentlich, besonders die Symphonie in A-dur (die siebente); der wundervolle zweite Satz wurde da capo verlangt; er machte auch auf mich einen tiesen nachhaltigen Eindruck.\*

Die Ausführung war eine gang meisterhafte, trot ber unfichern und dabei oft lächerlichen Direction Beethovens. ber arme taube Meister die piano seiner Musik nicht mehr bören konnte, sab man ganz beutlich. Besonders auffallend war es aber bei einer Stelle im zweiten Theile bes ersten Allegro der Symphonie. Es folgen sich da zwei Halte gleich nach einander, von denen der zweite pianissimo ift. Diesen hatte Beethoven mahrscheinlich übersehen, denn er fing ichon wieber an zu taktiren, als bas Orchester noch nicht einmal biesen zweiten halt eingesett hatte. Er war baber, ohne es zu wiffen, bem Orchester bereits zehn bis zwölf Takte vorausgeeilt, als dieses nun auch, und zwar pianissimo begann. Beethoven, um diefes nach seiner Beise anzudeuten, hatte sich gang unter dem Bult verkrochen. Bei bem nun folgenden crescendo wurde er wieder sichtbar, hob sich immer mehr und sprang hoch in die Höhe, als der Moment eintrat; wo, seiner Rechnung nach, das forte beginnen mußte. Da dieses aus: blieb, sah er sich erschroden um, ftarrte bas Orchester verwunbert an, daß es noch immer pianissimo spielte, und fand sich erst wieder zurecht, als das längst erwartete forte endlich eintrat und ibm börbar wurde.

Glücklicherweise fiel diese komische Scene nicht bei ber Aufführung vor, sonst würde das Publikum wieder gelacht haben.

<sup>\*</sup> Es war auch die "Schlacht von Bittoria" dabei, von der wir Moscheles oben erzählen hörten.

Da der Saal überfüllt und der Beifall enthusiastisch war, so veranstalteten die Freunde Beethovens eine Wiederholung des Concertes, welche eine fast gleich große Einnahme abwarf. Für die nächste Zeit war daher Beethoven seiner Geldverslegenheiten enthoben; doch soll sie aus gleichen Ursachen noch einigemale vor seinem Tode wiedergekehrt sein.\*

Bis zu diesem Zeitvunkte war eine Abnahme der Beethovenschen Schöpfungsfraft nicht zu bemerken. Da er aber von nun an, bei immer zunehmender Taubheit, gar keine Musik hören fonnte, so mußte dieß nothwendig lähmend auf seine Phantafie zurückwirken. Sein stetes Streben, originell zu sein und neue Bahnen zu brechen, konnte nicht mehr wie früher, durch bas Ohr vor Jrrwegen bewahrt werden. War es baber zu verwundern, daß seine Arbeiten immer baroder, unzusammen= hängender und unverständlicher wurden? Zwar gibt es Leute, die sich einbilden, sie zu verstehen und in ihrer Freude darüber sie weit über seine früheren Meisterwerke erheben. Ich gebore aber nicht dazu und gestehe frei, daß ich den letten Arbeiten Beethovens nie habe Geschmad abgewinnen können. die vielbewunderte Reunte Symphonie muß ich zu diesen rechnen, beren brei erste Säte mir, trot einzelner Genieblite, schlechter vorkommen als sämmtliche ber acht früheren Symphonien, deren vierter Sat mir aber so monströß und geschmackloß und in seiner Auffassung der Schiller'schen Obe so trivial erscheint, daß ich immer noch nicht begreifen kann, wie ihn ein Genius wie ber Beethoven'sche niederschreiben konnte. Ich finde darin einen neuen Beleg zu dem, was ich schon in Wien bemerkt, daß es Beethoven an äfthetischer Bilbung und an Schönheitssinn fehle.

Da Beethoven zu der Zeit, wo ich seine Bekanntschaft machte, bereits aufgehört hatte sowohl öffentlich als in Privat=

<sup>\*</sup> Wir werden davon noch hören und dann zugleich vernehmen, daß die Ursachen andere waren als Spohr annimmt. Aus den weiteren Urtheilen aber spricht der befangene Kapellmeister und "alte deutsche Reichscomponist," und es ist zumal heutzutage von hohem Interesse, den "Anti-Wagnerianern" von damals genauer ins Gesicht zu sehen. Denn wir wissen, daß Beethovens weitaus größtes Schaffen erst jest erfolgen sollte.

gesellschaften zu spielen, so habe ich nur ein einzigesmal Gelegenheit gefunden, ihn zu hören, als ich zufällig zu der Probe eines neuen [?] Trios (D-dur 3/4 Tact) in Beethovens Wohnung kam. Gin Genuß war's nicht; benn erftlich stimmte bas Bianoforte febr schlecht, mas Beethoven wenig kummerte, ba er ohnehin nichts davon hörte, und zweitens war von der früher so bewunderten Virtuosität des Künstlers in Folge seiner Taubheit fast gar nichts übrig geblieben. Im forte schlug der arme Taube so barauf, daß die Saiten klirrten, und im piano spielte er wieder so zart, daß ganze Tongruppen ausblieben. so daß man das Verständniß verlor, wenn man nicht zugleich in die Rlavierstimme blicken konnte. Ueber ein so hartes Geschick fühlte ich mich von tiefer Wehmuth ergriffen. schon für Jedermann ein großes Unglud, taub ju fein, wie foll es ein Musiker ertragen, ohne zu verzweifeln? Beethovens fortwährender Trübsinn war mir nun tein Rathsel mehr."

Wie sehr hier abermals der bloße Techniker urtheilt, davon werden wir uns später noch bei verschiedenen entscheidenden Gelegenheiten überzeugen. Eine letze Notiz Spohrs aber ist uns hier ebenfalls noch von Werth:

"Mis ich ben ersten Gebanken zu meiner großen Reise burch Europa faßte, kam mir auch ber, ein Mbum anzulegen, auf bessen Blätter ich Compositionen aller ber Künstler, beren Bekanntichaft ich machen wurde, einsammeln wollte. Ich begann sogleich mit den Wienern und erhielt auch von sämmtlichen bortigen Componisten meiner Bekanntschaft kleine, eigenhändig geschriebene und größtentheils für mein Album eigens gefertigte Arbeiten. Der werthvollste Beitrag ift mir ber von Beethoven. Es ist ein breiftimmiger Canon über die Worte aus Schillers Jungfrau von Orleans: "Rurz ist der Schmerz und ewig währt die Freude.' Bemerkenswerth ift: 1) daß Beethoven, bessen Schrift, Noten wie Text, in der Regel fast unleserlich waren, dieses Blatt mit besonderer Geduld geschrieben haben muß; benn es ift sauber vom Anfange bis jum Ende, mas um so mehr sagen will, da er sogar die Notenlinien selbst und zwar aus freier hand, ohne Rastral, gezogen hat, 2) daß sodann nach bem Gintritte ber britten Stimme ein Tact fehlt, ben ich habe erganzen muffen. Das Blatt fclieft mit bem Bunfche:

Mögten Sie doch lieber Spohr überall, wo Sie wahre Kunst und wahre Künstler sinden, gerne meiner gedenken

Wien, am 3. März 1815.

#### Ihres Freundes

Ludwig van Beethoven."

Es war bem vom Schickfal so schwer getroffenen Künftler sinnvoll bedeutend genug, was er hier dem trefflichen "Zunftgenoffen" jum Gebenken aufschrieb. Gin merkwürdiger Augenblick hatte ihn nicht lange zuvor zum erstenmal auf die volle höhe seines äußeren Lebens und bes Bewußtseins ber Macht seines Schaffens gehoben, - jene große Aufführung (Afabemie) vom 29. November 1814, die als ein wirklicher Theil ber glanzenden Festlichkeiten galt, womit der Wiener Congreß seine ganz Europa befriedende Thätigkeit erleichtert und geschmückt sah. Wir kommen sogleich zu dieser eigentlichen ersten großen Kunstfeier, wo die Musik als folche birekt mitberufen ward, den allwaltenden Empfindungen der Zeit auch außerhalb ber Kirche und ber Buhne Ausbruck ju leiben. Der Eindruck, ber damals auf die Tausende geschah, die im großen Redouten= saal versammelt waren und in gewissem Sinne die Bildung Europas vertraten, war ganz außerordentlich. Beethoven felbst aber erlebte bier die Bedeutung seines Schaffens wie mit eigen= sten Sinnen, und diese Erfahrung war es eben, mas ihn über die Nöthe des Lebens dennoch hoch hinaushob und aus inner= ster Ueberzeugung Schillers Worte auch in seiner Sprache aussprechen ließ:

"Kurz ist der Schmerz, ewig ist die Freude."

Die nächsten beiden Berichte, von W. Tomascheft und Dr. Weißenbach, führen uns in diese seine äußeren Röthe und Aergernisse wie in die hocherhabene Art seiner Anschauung und seines künstlerischen Wollens sicher ein.

## XV. Zeethoven und Aenerbeer.

Zu den Hunderttausenden, die Neugier, Kunstinteresse, Geschäft, Politik oder was sonst damals nach Wien geführt, gehörte auch unser Prager Tomaschek. Er hatte am 9. October ebenfalls den Fidelio gehört. Seine diesmaligen Aufzeichenungen haben außer einem gewissen nächsten Lebensreize für uns Hentige hauptsächlich das Interesse, daß wir einen großen und wahren Propheten seiner Kunst einmal ganz deutlich über einen jener zunberusenen Apostel, die sich mit ganz anderen Mitteln als dem Evangelium sorthelsen' (Brief vom 23. Februar 1817 an Frau von Ertmann), über Giacomo Meyers beer deutlich seine Meinung sagen hören. Er erzählt:

"Am 10. Vormittags besuchte ich in Gesellschaft meines Bruders Beethoven. Der Arme hörte außerordentlich schwer an diesem Tage, so daß man mehr schreien als sprechen mußte, um für ihn verständlich zu sein. Das Empfangszimmer, in bem er mich freundlich begrüßte, war nichts weniger als glanzend möblirt, nebstbei herrschte auch darin eine so große Unordnung als in seinem Haare. Ich fand hier ein aufrecht stebendes Bianoforte und auf beffen Bult ben Text zu einer Cantate (,Der glorreiche Augenblick') von Beißenbach; auf ber Claviatur lag ein Bleistift, womit er die Skizze feiner Arbeiten entwarf; daneben fand ich auf einem so eben beschrie= benen Notenblatte die verschiedenartigsten Joeen ohne allen Rusammenhang hingeworfen, die heterogensten Einzelnheiten nebeneinander gestellt, wie sie ibm eben in ben Sinn getom: men sein mochten. Es waren die Materialien zu ber neuen Cantate.

So zusammengewürfelt wie diese musikalischen Theilchen war auch sein Gespräch, das er, wie es bei Schwerhörenden der Fall zu sein pflegt, mit sehr starker Stimme führte, dabei fortwährend mit einer Hand um das Ohr herumstreichend, gleichsam als wollte er die geschwächte Gehörkraft aufsuchen. Einiges aus dieser Unterhaltung, bei welcher er mir manches

Zeitwort schuldig blieb, theile ich hier mit, gewisse Namen jeboch übergehend, beren Bezeichnung mir zweckwidrig scheint.

- Ich. Herr van Beethoven, Sie werden vergeben, daß ich Sie störe. Ich bin Tomaschek aus Prag, Compositeur bei dem Grafen Buquop, und nehme mir die Freiheit, Sie in Gesellsschaft meines Bruders zu besuchen. —
- B. Es freut mich sehr, Sie personlich kennen Sie stören mich nicht im geringsten. —

3d. Herr Doctor R. empfiehlt sich Ihnen.

- B. Was macht er? Schon längst hörte ich nichts von ihm. —
- Ich. Er wünscht zu wissen, wie weit Sie mit Ihrem Proces vorgerückt sind. —
- B. Bor lauter Umständlichkeiten kommt man ja nicht vorwärts.\*
  - 3ch. 3ch hörte, Sie hätten ein Requiem componirt? --
- B. Ich wollte ein Requiem schreiben, sobald die Geschichte geendigt wäre. Warum sollte ich eher schreiben, als ich meine Sache babe? —

Nun begann er, mir das Ganze zu erzählen. Er sprach auch hier ohne festen Zusammenhang, mehr rhapsodisch; endlich wandte sich das Gespräch wieder auf andere Gegenstände. —

- 3d. Herr van Beethoven scheinen sehr fleißig zu sein. —
- B. Muß ich nicht? Was würde mein Ruhm sagen? —

3ch. Besucht Sie mein Schüler Worzischet öfter? —

- B. Er war einigemal bei mir, doch habe ich ihn nicht gehört. Lethin brachte er mir etwas von seiner Composition, das für einen jungen Menschen, wie er brav gearbeitet ist. (Beethoven meinte darunter die zwölf Rhapsodien für das Pianosorte, welche mir gewidmet später im Druck erschienen.)
  - Ich. Sie gehen wohl selten aus? —
  - B. Fast nirgends bin. —

<sup>\*</sup> Es handelt fich hier um den Proces mit der Rinsty'ichen Bormundichaft wegen des Gehaltes, von dem wir oben hörten. Rinsty war infolge eines Sturges vom Pferde ploglich geftorben.

- Ich. Heute wird eine neue Oper von \*\*\* gegeben; ich habe keine Luft, eine Musik bieser Art anzuhören.
- B. Mein Gott! solche Componisten muß es auch geben, was wurde sonst der gemeine Haufe thun? —\*
- Ich. Man erzählte mir auch, daß sich hier ein junger fremder Künstler aufhält, der ein außerordentlicher Fortepianospieler sein soll. \*\*
- B. Ja, auch ich vernahm von ihm, ihn selbst aber hörte ich nicht. Mein Gott! Er soll nur ein Vierteljahr bei uns bleiben, dann wollen wir hören, was die Wiener von seinem Spiel halten. Ich kenne das, wie alles Neue hier gefällt.
- Ich. Auch sind Sie wohl nie mit ihm zusammen ge- kommen? —
- B. Ich lernte ihn bei der Aufführung meiner Schlacht kennen, bei welcher Gelegenheit mehrere von den hiesigen Componisten ein Instrument übernahmen. Jenem jungen Mann war die große Trommel zu Theil geworden. Hahaha! Ich war gar nicht mit ihm zufrieden; er schlug sie nicht recht und kam immer zu spät, so daß ich ihn tüchtig heruntermachen mußte. Hahaha! Das mochte ihn ärgern. Es ist nichts mit ihm, er hat keinen Muth, zur rechten Zeit drein zu schlagen.

Ueber diesen Einfall mußte ich und mein Bruder herzlich lachen. Seine Einladung zu Tische ablehnend, empfahlen wir uns mit dem Vorbehalt, ihn vor meiner Abreise noch einmal zu besuchen."

So heißt es dann weiter vom November 1814:

"Am 24. besuchte ich Beethoven, denn ich fühlte ein großes Verlangen in mir, ihn vor meiner Abreise noch einmal zu sehen. Ich wurde von seinem Diener gemeldet und sogleich

<sup>\*</sup> Es ift hier von dem "fatirischen Machwert die Efelshaut" von R. Hummel die Rede.

<sup>\*\*</sup> Die Allgemeine Musikalische Zeitung vom November 1814 meldet von Wien aus: "Hr. Meyer-Beer hat hier in Privatcirkeln — öffentlich spielte er nie — seinen Ruhm als einen der größten jest lebenden Künstler gegründet und ist als solcher allgemein geschätzt und werthgeachtet." Bon ihm ist also bier die Rede.

vorgelassen. Wenn es schon bei meinem ersten Besuch in seiner Wohnung unordentlich aussah, so war dieß jetzt noch mehr der Fall. Im zweiten Zimmer lagen auf allen Tischen und Stühlen Bruchstücke von Partituren, die wahrscheinlich von Umlauf, den mir Beethoven aufführte, corrigirt wurden.

3ch. Sie waren boch stets gefund?

B. Wie immer voll Berbruß, es ift nicht mehr zu leben bier.

Ich. Ich sehe, daß Sie mit Ihrer Akademie sehr beschäfztigt sind, ich möchte kein hinderniß sein.

B. Gar nicht, mich freut es Sie zu sehen. Da gibt es so viel Unangenehmes bei einer Akademie und Correcturen ohne Ende!

Ich. Ich las eben die Ankundigung, daß Sie Ihre Akabemie aufgeschoben haben.

B. Es war alles falsch copirt. Ich sollte am Tage ber Aufführung Probe halten, habe baher die Akademie aufgeschoben.

Ich. Es gibt wohl nichts Aergerlicheres und Gemeineres als die Borbereitungen zu einer Afademie.

B. Da haben Sie wohl recht, man kommt vor lauter Dummheiten gar nicht vorwärts. Und was man für Geld auslegen muß. Es ist unverantwortlich, wie man jest mit der Kunst verfährt. Ich muß ein Drittheil an die Theaterdirektion und ein Fünstheil an das Zuchthaus entrichten. Pfui Teufel! Bis die Geschichten aus sind, werde ich dann nachfragen, ob die Tonkunst eine freie Kunst sei oder nicht? Glauben Sie mir, es ist nichts mit der Kunst in gegenwärtiger Zeit.

Ich. Waren Sie in \*\*\* & Oper? — \*

- B. Nein, sie soll sehr schlecht ausgefallen sein. Ich habe an Sie gedacht; Sie haben's getroffen, als Sie sich von seiner Composition nicht viel versprachen. Ich habe den Abend nach der Produktion mit den Opernsängern im Weinhause gesprochen, wohin sie gewöhnlich kommen. Ich sagte Ihnen geradezu: Ihr habt Euch wieder einmal ausgezeichnet! Welchen Gels
- \* hier ist abermals von Meyerbeer die Rebe, bessen Oper "Die beiden Chalifen" am 20. October trot vortrefflicher Darstellung, glanzender Decoration und des "gewaltigen Applauses, den die anwesenden Preußen sogleich nach der Ouverture hören ließen," ganzlich durchgefallen war.

streich habt Ihr gemacht! Schämen sollt Ihr Euch, daß Ihr noch nichts versteht, nichts zu beurtheilen wißt, einen solchen Lärm über diese Oper zu schlagen! Ist es erlaubt, ein solches Urtheil von alten Sängern zu erleben? Ich möchte mit Euch darüber reden, aber Ihr versteht mich nicht.

- Ich. Ich war in der Oper, sie fing mit einem Hallelujah an und endete mit dem Requiem.
- B. Hahahaha! So ist es auch mit seinem Spiele. Man hat mich öfter gefragt, ob ich ihn gehört habe; ich sagte nein; doch aus den Urtheilen meiner Bekannten, die so etwas zu beurtheilen verstehen, konnte ich abnehmen, daß er zwar Fertigkeit hat, sibrigens aber ein oberstäcklicher Mensch ist.
- Ich. Ich hörte, daß er vor seiner Abreise nach \*\* [Paris] bei Herrn \*\*\* gespielt und viel weniger gefallen hat.
- B. Habahaha! Was habe ich Ihnen gesagt? Ich kenne das. Er soll sich nur auf ein halbes Jahr hersehen, dann wollen wir hören, was man über sein Spiel sagen wird. Das heißt Alles nichts. Es ist von jeher bekannt, daß die größten Klavierspieler auch die größten Componisten waren, aber wie spielten Sie? Nicht so wie die heutigen Klavierspieler, welche nur die Klaviatur mit eingelernten Passagen auf und ab rennen, putsch putsch putsch was heißt das? Nichts! Die wahren Klaviervirtuosen, wenn sie spielten, so war es etwas Zusammenhängendes, etwas Ganzes; man konnte es geschrieben gleich als ein gut durchgeführtes Werk betrachten. Das heißt Klavierspielen, das Uebrige heißt nichts! —
- Ich. Ich finde es sehr lächerlich, daß ihn \*\*\*, der selbst über das Instrument sehr beschränkte Begriffe zu haben scheint, für den größten Klavierspieler erklärt hat. —
- B. Er hat gar keine Begriffe von der Inftrumentalmusik. Er ist ein erbärmlicher Mensch, ich will es ihm ins Gesicht sagen. Er lobte einmal eine Instrumentalcomposition über die Maßen, aus welcher überall "Bocks = und Gselsohren heraussahen; ich mußte über seine Unwissenheit von Herzen lachen. Den Gesang versteht er und dabei soll er bleiben, außerdem aber versteht er von der Composition blutwenig.

- Ich. Auch ich nehme eine sehr kleine Ibee von \*\*\*'s Kenntnissen bier mit.
  - B. Wie gesagt, außer bem Gesang versteht er gar nichts. Ich. Der \*\*\*, wie ich bore, macht sehr viel Aufsehen.\*
- B. Mein Gott! Er spielt hübsch, hübsch außerdem ist er ein — Es wird nichts aus ihm. Ich war sonst in meinen Urtheilen vorlaut und machte mir dadurch Feinde jetzt urtheile ich über Niemand und zwar aus dem Grunde, weil ich Niemand schaden will; und endlich denke ich mir: ist es etwas Ordentliches, so wird es sich trot alles Anseindens und Neides aufrecht erhalten; ist es nichts Solides, nichts Festes, so fällt es ohnedieß zusammen, man mag es stützen, wie man will.
- Ich. Dieß ist auch meine Philosophie. Unterbessen hatte B. sich angekleidet und zum Ausgehen fertig gemacht."

Endlich erlebte Tomaschek auch noch die Probe zu der berühmten Congreß-Akademie. Er hatte tags zuvor nichts gesehen, nichts gehört und erzählt nun:

"Desto interessanter aber war mir der 28., der mich um die elste Stunde des Bormittags in den großen Redoutensaal brachte, wo die Probe von Beethovens Akademie Statt sand. Ich traf dort Spohr und den Regierungsrath von Sonnsleithner [Versasser des Fideliotertes] an und blieb dis zu Ende der Probe in ihrer Nähe. Des Lettern lebhaster Geist und gewandter Wit bildeten zu Spohrs Ruhe und Gleichsmäßigkeit einen sehr anziehenden Contrast. Probirt wurde die Symphonie in A-dur, mit der ich mich durchweg nicht besteuns

\* Der hier Berschwiegene ist vermuthlich der junge Moscheles, den Tomaschef am 15. November ebenfalls gehört hatte. Denn er schreibt: "Jetzt setzte sich Moscheles zum Pianosorte und phantasirte, so stand es wenigstens am Anschlagezettel, ich aber merkte bei seinem reinen und brillanten Spiel keine Spur von Phantasie, denn ein kurzes nichts sagendes Adagio als Einsleitung, an die sich motiv aus der Oper Fidelio mit ein paar bravourmäßigen Bariationen knüpste, und der ganze Fingerspectakel mit dem Finale aus Fidelio endigte, kann doch als Phantasie, wie sie eine augenblickliche Begeisterung des Künstlers schasst, nicht betrachtet werden. Dem Birtuosen wurde ein reicher Beisall, besonders von Damenhänden zu Theil."

ben konnte, worauf bann die neue Cantate folgte, in welcher Beethovens Genie sich nicht verleugnete, boch die Declamation und die organische Stimmführung!! - Die Lösung diefer musi= kalischen Aufgabe lag, wie gesagt, ganz außer ber Grenze seines Genies. Die coloffale Stimme ber Mad. Milber burchbrang alle Räume des Saales; dagegen klang ohnmächtig das Violin= Solo, das von herrn Manfeber rein und nett vorgetragen Beethoven verrechnete sich gewaltig, als er die Violine für einen so riesigen Saal mit einem Solo bedachte. Cantate wollte und konnte nicht ansprechen, benn ihre Gebrechen find der Art, daß sie weder durch Genie, noch durch Berühmt= heit verdeckt werden konnten. Als Schluß der Akademie folgte "Die Schlacht bei Vittoria," worüber die größere Zahl der Ruhörer außer sich gerieth, ich dagegen sehr schmerzlich berührt wurde, einen Beethoven, dem die Vorsehung im Tonreiche vielleicht ben bochsten Thron angewiesen, unter den gröbsten Materialisten zu finden. Man erzählte mir zwar, daß er selbst bas Werk für eine Dummbeit erklärte und es ihm nur inso= fern lieb war, als er damit die Wiener total schlug. glaube vielmehr, daß Beethoven nicht durch die Schlacht, sondern burch seine herrlichen Werke sich ber Gunft von Wien nach und nach bemächtigte. Als das Orchester in dem heillosen Lärm von Trommeln, Raffeln und Bochen beinabe ganz unterging, und ich mein Mißfallen über den tobenden Beifall gegen den herrn von Sonnleithner äußerte, bemerkte er im fpottischen Tone, daß es der Mehrzahl lieber noch wäre, wenn man auf ihr Timpanum so schlüge. Die Akademie ging unter Umlaufs Direction por fich, Beethoven ftand ibm gur Seite und taktirte mit, aber seiner Taubheit wegen meist unrichtig, das jedoch keine Störung nach sich jog, benn bas Orchester behielt nur Umlaufs Direction im Auge. Bon bem Katarakt gang betäubt, war ich froh, als ich wieber ins Freie kam."

Dennoch sind wir mit dieser Erzählung wieder ganz in Beethovens eigener Sphäre angelangt und begegnen nun einer ganz neuen Erscheinung.

### XVI. Dr. Alons Weißenbach.

Wir vernahmen wiederholt von der Cantate "Der glorreiche Augenblick." Sie feierte die Begrüßung der zur Friedensstiftung in Wien anwesenden hohen Potentaten. Ihr Text
war von dem Arzte Dr. Alops Weißendach aus Salzburg
versertigt, und es hatte Beethoven wegen seiner mangelhaften
Versisstätion einen "heroischen Entschluß" gekostet denselben in
Musik zu sehen.

Wie Weißenbach selbst Beethoven gegenüberstand, sagt uns ein in Privathänden befindlicher Brief vom 15. November 1819, worin er in allerdings etwas überschwänglichen Worten, aber in aufrichtigster Verehrung den "Herzensfreund" nach Salzburg einlädt. "Tausendmal hab' ich hier schon an Sie und Ihr verkanntes, von der großen Welt erdrücktes Herz gedacht," schreibt er, und den Ausgangspunkt und Anlaß dieser persönslichen Zuneigung ersahren wir nun weiter aus seinen 1816 veröffentlichten und jetz längst vergriffenen Auszeichnungen "Meine Reise zum Congreß. Wahrheit und Dichtung."

Die "reine Lust zu schauen vor allem die kronentragenden Häupter alle, die sich hier zusammensinden," hatte ihn nach Wien geführt. Loyalität war überhaupt ein Grundzug seines Wesens, er zeigt darin den gebornen Tyroler. Seensowenig aber sehlte ihm die Empfindung für jedes andre Hohe und Schöne in der Welt. Er war 1766 im Oberinnthal geboren, hatte seine ersten Studien in Klöstern gemacht und zu Wien seine Ausbildung als Arzt erhalten, als welcher er im Türkenkriege und in den ersten Revolutionszügen gewirkt hatte. Seit 1804 lebte er als Arzt in Salzdurg. Hier vor allem scheint ihm dann Muße zur Ausübung seiner Neigung für die Kunst und zu eigenen literarischen Arbeiten geblieben zu sein. Die genannte Schrift gibt uns zugleich näheren Ausschluß über seine gesammte Anschauungsweise.

Zunächst heißt es ba von ber früheren schöneren Zeit Kaiser Josephs II.:

"In den herrlichen Stiftern Desterreichs, wohinein die Welt ihre Geld und Gold suchende Bunfchelruthe nicht gesteckt, haben sich Welt und Kloster wechselseitig nicht aufgehoben, sonbern in einander organisch eingebildet, so daß der Geift, der uns bort begegnet, in allem Anbetracht eine Erscheinung ist, vor ber wir uns gern fromm begrüßend verneigen. . . . Wiffen= schaft, Literatur und Runft grußen uns von den Altaren, von ben Wänden und Gewölben der Rirche, Bibliotheken herab und aus bem Gemuthe und Worte des Religiosen. Buchtigkeit ber Sitte, der Rede und Geberde, die in den Sammelfreisen der großen und sogenannt feinen Welt als Tölpelhaftigkeit ober mit etwas mehr Schonung als nonnenhafte Ziererei wenn nicht verschrieen, doch ausgeflüstert wird, hat sich eben boch, was man auch dagegen sage, in diese geweihten Hallen geflüchtet . . . Und wo fände das beschauliche Leben, das die Wissenschaft in der höchsten Potenz fordert, eine heimathlichere Stätte? Wo das junge, überhaupt das menschliche Gemuth, bas sich der Weihe der höhern Bilbung binzugeben bestimmt wird, eine gedeihlichere Abgeschiedenheit von den irdischen Berührungen als in der Mitte dieser Kreise, die sich wenigstens nicht wie die unfrigen um die Lust der Sinne als ihre Sonne bewegen?... Und ich möchte es gerade jest in die Welt hineinrufen und in die bobe Versammlung, welche die umgeworfene Weltkugel wieder auf ihren Ruhepunkt zu stellen zu= sammentritt: der alte beilige Glaube muß wieder erstehen in bem Menschengeschlechte, wenn es felig werden foll bier und bort. Gerade barum sind wir unglücklicher als unsere Bater, weil wir ungläubiger und daber schlechter geworden sind, für das Heilige und Ewige der Sinn in uns erstarrt ift."

Klingt dies nun auch äußerlich sehr "tatholisch", so ist die hier zu Grunde liegende Empfindung doch eine echt menschlich wahre und zumal in jener Zeit nur zu begreifliche. Das wahrhaft religiöse Gefühl war nur zu sehr erstarrt, in der einen wie in der andern Kirche. Und was steht da in Beets hovens eigenem Tagebuch, als die Feierlichkeit seiner Congreß-aufführung — denn so hatte es jeder der Anwesenden empfun-

den — vorüber war und ihm selbst erst ganz den Geist seiner Kunst wie den Geist und das tiefste Bedürfen seiner Zeit und aller Menschheit zu Sinne gebracht hatte? Er ruft sich zu:

"Alles was Leben heißt, sei der erhabenen geopfert und ein Heiligthum der Kunst! — Laß mich leben, sei es auch mit Hülfsmitteln, wenn sie sich nur sinden — die Ohrenmaschinen womöglich zur Reise bringen, alsdann reisen — dieses bist du dir, den Menschen und ihm dem Allmächtigen schuldig — nur so kannst du noch einmal alles entwickeln, was in dir alles verschlossen bleiben muß — — und ein kleiner Hof — — eine kleine Kapelle — von mir in ihr der Gesang geschrieben, angesührt, zur Ehre des Allmächtigen — des Ewigen, Unendlichen — — So mögen die letzen Tage versließen — und der künstigen Menscheit — —."

Und daß er dieses Gelübde seiner Seele auch heilig gehalten, es sagen es eben die fünstlerischen Thaten dieser "letzten
Tage," — jene erhabenen Werke, von denen zu seinem hundert=
jährigen Geburtsseste mit Grund geurtheilt ward, daß "aus
ihrem Geiste unsere Civilisation neu beseelt und
aus der hierdurch sich gestaltenden neuen seelenvolleren Civilisation uns auch die sie durchdringende neue Religion
zugeführt werden könne."

Wer so empsand, der vermochte, wie Goethe bei Bettinens "rascher Explosion", auch bei solchen Aeußerungen wie die obigen von Dr. Weißenbach herauszuverstehen, "was er sagen wollte und was wahr ist." Kam ferner dazu, daß diesem Manne ein tieses Gefühl für sein Vaterland und seine Nation eigen, daß ihm Napoleon der "Zwingherr," der "Wütherich," der "Leichentreter" war, so begreisen wir auch unseres Meisters persönliches Hinneigen zu einem solchen Freunde: er übersah das Extravagante dieser Empfindungen, weil ihr Kern echt war, in dem Vaterlands=gefühle wie in dem höhern Gefühl des Religiösen.

Nun aber gar wie tritt uns dieser Mann im zehnten Kapitel, "Fidelio von L. van Beethoven" überschrieben, entgegen! "Ich ging heute in das Hoftheater und kam in den himmel. Man gab die Oper Fibelio von L. van Beethoven," beginnt er und stizzirt dann ein Gespräch über Kunst, das er im Theater selbst gehabt. "Ich hüte mich immer, große herrliche Eindrücke an der Schranke des Verstandes anzuhalten, ehe sie eingelassen werden in das Gemüth," sagt er... "Die ästhetische Kritik hat es beinahe immer gemacht mit dem Kunstwerke wie das Kind mit der schönen Blume: es zerzaust sie in ihre Blätter." Und wie tief mit diesem Gemüth er in die Kunst dringt und dadurch zugleich beweist, wie wahr und frei denn doch im Grunde auch sein religiöser Sinn ist, das sagt uns eine Neußerung wie diese: "Gibt es ein anderes, an dem unsere göttliche Abkunst sicher wird, als der Trieb und die Krast das Schöne zu genießen und zu zeugen?"

Wer das Wesen der Kunst und der Religion so als ein gleiches, ja als Eins empfand, wie nahe mußte der einem Beets hoven stehen! Und dem entspricht, wie er nun von der Kunst selbst denkt, und vor allem, daß sein Gefühl so sicher für die Weihe der griechischen Welt ist, von der er im Hindlick auf die Erstehung der Musik im innern Leben seines eigenen österreichischeutschen Bolkes sagt: "Nur das Gemüth des griechischen Volzkes war die Wiege und Amme der griechischen Poesie." Wir müssen hier zunächst seine Anschauungen darüber vernehmen. Ist es auch wie die Stimme des Predigers in der Wüste, so war es doch vor allen Beethoven, der ihm solche hohe Anschauung persönlich bestätigte. Es klingt zudem mannigmal, als wäre es für unsere Tage, die Tage, die endlich heute auf Grundlage der Musik wieder eine tragische Kunst erstehen sehen, geschrieben. Er sagt:

"Daß Homers Gesang im Munde der Rhapsoden die Thür des Hauses im ganzen Lande und alle Herzen in jedem Kreise zu öffnen gewiß war, daß der Dichter bei dem olympischen Feste dem gesammten Volke seine Muse zur Verherrlichung vorsühren durste, ist eine Begünstigung, die nur auf das öffentsliche Leben des Schönen und Großen eingesetzt ist.

Freilich sind auch die Alten ganz mit anderm Sinne und Gemüthe vor das Kunstwerk, also auch vor die Scene hinge-

treten, so wie sie auch wohl bort ganz etwas anderes gefunben haben, als wir. Die Götter begegneten ihren Bliden, die Sprache, wie sie die Olympier reben, vernahmen sie, bas furchtbare Schicksal gewahrten fie in bem Begebnisse bes Drama. In dem Chor nur saben und borten fie fich felbst, das ift: bas menschliche Gemüth, ben Göttern, bem Schickfal gegenübergestellt, schaubernd, frohlodend, jammernd, in die Wogen der Freude und bes Schmerzes getaucht, von bem Blip bes Entzückens und des Schreckens getroffen. Ich mag die ekle Antwort nicht hören auf die Frage: was hören, sehen und gewahren wir? Bu folden Anschauungen nun traten fie mit einer Weibe, mit der wir kaum mehr vor das Heilige in unseren Rirchen zu treten gewohnt find, mit gläubigem Gemuth, voll ber zartesten Empfänglichkeit für alle Anregungen bes Schönen und Großen, mit ichaubererfülltem Gemuthe vor bem geheimen, aus ber Scene berausgreifenden Arm bes Verbangniffes, icon bei dem Eintritt tief sich verneigend vor dem götterverwandten Genius des dichtenden und mimischen Künstlers. wieder nicht fragen: wie treten wir ein? Wir wollen um unsere Rreuzer etwas Genugbares ober wenn dieß nicht geboten wird, wenigstens das Recht und die Luft haben, ju gabnen, ju schwaben, zu klatschen, zu zischen ober wie zu Hause zu thun.

Darum sind auch die Anregungen, die das Kunstwerk an uns macht, keine elektrischen Schläge, die unser ganzes Inneres durchzuden, sondern nur so ein elektrischer Hautkigel, der allensalls die Drüse im Augenwinkel einiger Tropsen entladet oder prickelnd das Zwergsell überfährt. Statt der Götter und Herven sehen wir unsere Freunde und Nachbarn oben, wir lassen sie vor unserer Kritik vorübergehen und richten, ob sie sich wohl bewegen und in der rechten Art reden, wie es unser einem ziemt, wie der gute Ton und die rechte Manier der Zeit und des Standes will. Statt des Schicksals, das die Griechen mit surchtbarem Schritte durch ihr Drama und über die Bühne schreiten sahen, sehen wir jest oben die windige Intrigue Briefe herumtragen. Statt des Kampses der Freiheit mit der Nothwendigkeit sehen wir die Tugend mit dem Laster zu Tisch und

zu Bette gehen. Statt des Chors haben wir das niedrige Volk der Bedienten eingesetzt, und die große Kunst des neuen dramatischen Dichters ist, das Ungefähr, dessen er nicht entbehren kann, so natürlich als möglich zu machen, d. i. zu motiviren; was ungefähr so viel sagen will, als das Schicksal einen französischen Menuet tanzen zu lassen. Das Göttliche im Kunstwerke aber kann nur durch das Gemüth gefühlt werben, ein Geschmack anderswoher, ein sogenannter einstudirter, ist nur ein chnischer, er kann das Kunstwerk nur beschnüffeln und — bestecken."

Wir werden sogleich von Beethoven selbst näher vernehmen, wie er über die Kunst seiner und sagen wir nur aufrichtig unsserer gesammten Tage dachte, und glauben auch in dem Beitern die Stimme dessenigen Künstlers wiederzuhören, dessen besonderer Jünger R. Wagner, von dem wir schon oben ein so entscheidendes Wort über die Bedeutung von Beethovens Musit vernahmen, die Gesammtausgabe seiner Schriften und Dichtungen mit der Ueberzeugung einleitete: daß die wahre Musit, als das Leben der Kunst, auch die einzige wirkliche Kunst der Gegenwart und der Zukunst seisenbach fährt also fort:

"Die Tonkunst allein hat sich vor dieser Entheiligung der Zeit bewahrt. Daß sie noch im Gemuthe bes Volkes lebe, haben wir schon erwähnt; diese Begunftigung ist kein unerklar= liches Räthsel. Sie stellt ihre Gebilde hin vor den verbor= gensten aller Sinne, bas Gebor, und die ganze horchende Menge schmilzt fie in ein Herz zusammen. In keinem andern Kunstwerke hat der Verstand weniger darein zu reden. Lange noch nachber, wenn wir schon weggetreten find von ihrem Gebilde, find wir immer noch in den Genuß deffelben versunken, klingen noch die zauberischen Tone in unserm Innern nach, und es geht oft lange ber, bis sie ganz verklungen sind. sind das Allgemeinste von allen Kunstgebilden; nicht durch die Besonderheit der Sprache und der Form gefesselt, gehören dieselben schon von der Geburt aus nicht einem Bolt, einem Stamme, sondern der ganzen Menschheit an. Indem die Musik mit der Sprache das Organ theilt, hat sie auch die Wiege mit derselben gemein; es ist sogar wahrscheinlich, daß der Mund eher gesungen als geredet, ja daß in den Sprachen die Musik nur auseinandergegangen und in die Völkerstämme sich vertheilt habe . . .

Wie sie die erstgeborne unter den neun Töchtern des Beus ift, wird fie auch mohl die älteste werden. sie am wenigsten in ben Besonderheiten befangen ift, also ihr im höchsten Maße die Freiheit und die Würde der Allgemein= beit zukömmt; weil sie Die Darstellung eines Kunstwerkes einem Grundorgane anvertraut, das allen Menschen gegeben ist: weil sie am wenigsten an ben irbischen Stoff gewiesen ift; weil ihr Reich, in welchem sie herrscht und gestaltet, bas Unermeglichste, das ganze Gebiet der herzen und nur der herzen umfaßt; weil in ihren Schöpfungsacten ber Verstand als solcher burchaus feine Stimme hat; weil fie ihres Elements leichter fich ermächtigt und ber Unendlichkeit beffelben eine größere Mannigfaltigkeit abgewinnt, als es jede andere Kunft in dem ihrigen zu thun vermag: barum und wohl auch aus zehn andern, hier nicht berührten Grunden lebt fie immerfort ein öffentliches Leben, im Gemüthe des Volkes. . . .

Aber auch darin ist der Grund zu suchen, warum dieser Genius, so oft er in einem Meister wieder kömmt, niemals beim ersten Erscheinen erkannt, ja oft wohl gar verkannt wird; daß er gleichsam die Strahlen seiner Herrlichkeit mit Gewalt durch das Bolk drängen muß... Dem Genie ist ja wie dem moralischen Gut und Recht wie allem Göttlichen auf Erden überhaupt der Sieg von Anbeginn an verheißen, und Don Juan und Fidelio sind zwei Orione, deren Licht allerzbings einen weiteren Weg dis zu unserm Planeten hinab gehabt, aber einmal da angekommen, nimmermehr erlöschen wird."

Und nun schließt er mit dem Ausdruck seiner Empfindungen beim Anhören des Fidelio selbst in folgender schönen Weise:

"So redeten wir hin und her, bis die Einleitung (Quverture) begann. Man kann nicht mehr reden, wenn Beethoven fingt. Ich will meine Gefühle nicht sammt der Oper zerstückeln. Alle tragischen Empfindungen, die mir bisher nur ber Altmeister bes Rothurnus, Aeschplos angeschlagen hatte, brachen aus bem Innersten ber Seele hervor und wogten übereinander und schmolzen ineinander und lösten sich wieder auseinander. Wie in Goethe's Wahlperwandtschaften nach dem Ausbrucke eines geistreichen Ropfes die Luft, fährt in Beethovens Fibelio ber Schmerz gen Himmel. Bon berfelben Gewalt fah ich nun auch die ganze Menge ber Zuschauer ergriffen. Bei bem Chor ber Gefangenen fallen die Tone ins Getriebe der Herzen und halten die Pulse inne, bis die andern kommen, die sie wieder vorwärts treiben, das Verfäumte einzuholen. Welche Schauer schwirren aus der Einleitung in ben Jammergesang Florestans im britten Act! 3ch gestehe, nie in meinem Leben von einem Tonwerk so er= griffen worden zu sein. Eine Frau versicherte mir, eine zweite Produktion würde sie nicht mehr ertragen, so weit weg haben ihr diese Tone, wie sie sich ausdrückte, die Seele entführt. Es gehört die Allmacht eines folden Genius dazu, einem Stoffe, wie dieser Kidelio ift, ein solches überirdisches, hohes, an alle Herzen, die da menschlich fühlen, gebundenes Leben einzubauchen. . . . "

Dieser Mann hatte in der That mit freiem Sinn das schöpferische Vermögen wie das tragische Wesen der Musik erskannt, deutlicher erkannt als mancher ungleich größere Geist seiner Zeit, und so verstehen wir selbst die Ueberschwänglichkeit, in der er nun von der persönlichen Begegnung mit einem wahren Priester dieser Kunst redet. Mag die Schilderung an einzelnen Stellen ausschweisend erscheinen, sie ist im entscheidenden Ganzen richtig: es sind in der That wie er es nennt "charakteristische Züge" Beethovens und manchmal tief genug erfaßt. So erstragen wir auch leichter das Störende der Redeweise, die allerzbings gerade hier oft wie auf Stelzen geht. Er sagt also:

"Ganz von der Herrlickeit des schöpferischen Genius dieser Musik erfüllt, ging ich mit dem sesten Entschluß aus dem Theater nach Hause, nicht aus Wien wegzugehen, ohne die perstönliche Bekanntschaft eines so ausgezeichneten Menschen gemacht

zu haben; und sonderbar genug, als ich nach Hause kam, fand ich Beethovens Besuchkarte auf dem Tische mit einer herzelichen Einladung, den Kaffee morgen bei ihm zu nehmen." Er berührt nun die "Abgötterei," die er in frühester Jugendzeit mit genialischen Geistern getrieben, wie er um Goethe und Schiller nur von Angesicht zu sehen, zu Fuß von Prag gegangen "und wahrlich mit vollerem Herzen als Beutel," — und bekennt, daß ihn von solcher Empfindung auch der Herbst des Lebens noch nicht ganz losgelöst habe. So heißt es denn weiter:

"Und ich trank ben Kaffee mit ihm, und seinen Kuß und Händebruck empfing ich! Ja, ich habe den Stolz, öffentlich sagen zu dürsen: Beethoven hat mich mit dem Zutrauen seines Herzens beehrt. Ich weiß nicht, ob diese Blätter je in seine Hände kommen werden; er wird sie (ich kenn' ihn und weiß, wie sehr er auf sich selbst beruht) sogar nicht mehr lesen, wenn er erfährt, daß sie seinen Namen lobend oder tadelnd außsprechen, auch hierin die Selbständigkeit seines Genies bewährend, dem der Herr Wiege und Thron nicht auf diese Erde gestellt hat. Aber sein Name gehört nicht ihm allein mehr, er gehört dem Jahrhundert an, und die Nachwelt sordert von der Mitwelt das Bild ihrer Herrlichen . . Ich glaube in die Natur meines Geweihten geschaut und charakteristische Züge erfaßt zu haben.\*

Beethovens Körper hat eine Rüstigkeit und Derbheit, wie sie sonst nicht der Segen ausgezeichneter Geister sind. Aus seinem Antlite schaut Er heraus. Hat Gall, der Kraniostop, die Provinzen des Geistes auf dem Schädelbogen und boden richtig aufgenommen, so ist das musikalische Genie an Beethovens Kopf mit den Händen zu greisen. Die Rüstigkeit seines Körpers jedoch ist nur seinem Fleische und seinen Knochen eingegossen: sein Kervenspstem ist reizdar im höchsten Grade und kränkelnd sogar. Wie wehe hat es mir oft gethan, in diesem Organismus der Harmonie die Saiten des Geistes so

<sup>\*</sup> Der Rame Weißenbachs tommt noch in den Conversationen von 1819 vor, ein Beweis, daß er auch in Beethovens Erinnerung fortlebte.

leicht abspringen und verstimmbar zu sehen. Er hat einmal einen furchtbaren Typhus bestanden; von dieser Zeit an datirt fich ber Verfall seines Nervenspstems, und wahrscheinlich auch ber ibm so veinliche Verfall des Gebors.\* Oft und lange hab' ich darüber mit ihm gesprochen; es ist mehr ein Unglück für ihn als für die Welt. Von ihm kann man sagen, was Leffing den Maler Conti von Raphael fagen läßt: "Auch ohne Arme geboren, mare er ber größte Maler ber Welt gewesen." Die Tone geben von ibm beraus, ohne daß sie in ihn bineingehen mußten . . . Dhne Unterlaß gebart er sich selbst, treibt die Gebilde hervor, die er nicht durch das Gehörorgan, sondern von Gott empfing. Bedeutsam ist es jedoch, daß er vor der Erkrankung unübertrefflich zart= und feinhörig war und daß er auch jett noch allen Uebellaut schmerzlich empfindet; wahrscheinlich darum, weil er selbst nur der Wohllaut ift. Uebrigens ift die Ertöbtung dieses hoben Sinnes von einer andern Seite kläglich für ihn. Die Natur hat ihn ohnehin nur burch zarte und sparsame Käben mit ber Welt in Berührung gesett; der Mangel des Gehörsinns isolirt ihn noch mehr, woburch bann er auch noch mehr auf sich zurückgewiesen und in die Nothwendigkeit gedrängt wird, den ewig heitern Genius ber Kunft von dem hypochondrischen Hunde anbellen zu lassen.

Sein Charafter entspricht ganz der Herrlickeit seines Talents. Nie ist mir in meinem Leben ein kindlicheres Gemüth in Gesellschaft von so kräftigem und trotzigem Gemüth begegnet. Wär' ihm auch sonst nichts von dem himmelreich zugefallen, er wäre schon dadurch Einer, vor dem gar Viele aufstehen und sich verneigen müßten. Inniglich hängt es an allem Guten und Schönen durch einen angebornen Trieb, der weit alle Bildung überspringt.\*\* In dieser hinsicht haben mich oft

<sup>\*</sup> Beethoven war wie wir oben hörten, mehrmals schwer krank gewesen. Da aber hier ausdrücklich der Typhus genannt wird, so ist die Krankseit vom Sommer 1796 zu verstehen, mit deren Folgen die ersten Spuren des Gehörleidens eintrat.

<sup>\*\*</sup> Gier ertennt man an unferem Berfaffer felbft jene Totalität bes geistigen Auffaffungsvermögens, die ebenfalls "weit alle Bilbung überspringt"

Neußerungen dieses Gemüths wahrhaft entzückt. Entheiligung dessen, was es liebt und ehrt, durch Gesinnung, Wort und Werk kann es zu Jorn, Wehre und auch Thränen bringen. Darum ist es mit der gemeinen Welt, die wie der Dichter sagt mit dem Guten und Schönen ewig Krieg führt, auf ewig zerfallen . . . .

. Kur das moralische Recht ist es so beiß erglüht, daß es sich Dem nicht freundlich mehr zuzuwenden vermag, an dem es eine bose Befledung erschauen hat muffen. Nichts in der Welt, keine irdische Hoheit, nicht Reichthum, Rang und Stand bestechen es; ich könnte hier von Beispielen reben, beren Zeuge ich gewesen bin. Diese hohe Reizbarkeit bes Gemuths und ber mächtige Trieb bes Kunftgenius in ihm machen fein Glud und sein Unglud aus . . . . An ihm ließe sich nachweisen, wie Goethe mit seinem Taffo so gang aus dem innersten Leben beraus diesen Gegensatz ber genialen Natur mit ber Welt her= auszugreifen wußte . . . Ich brauche wohl nicht zu bemerken, daß das Geld keinen andern Werth für ihn hat, als den der Nothwendigkeit. Nie weiß er, wieviel er bedarf und wieviel er hingiebt. Er könnte reich sein ober reich werden, umgab' ihn nur ein Aug' ober ein Herz, das liebend auf ihn sabe und redlich mit ihm theilte. So fehr ihn also sein humor vor der Welt warnt und davon wegtreibt, so giebt ihn doch in vielen Fällen die Unschuld des Gemüthes bösen Streichen Er hat mit seinem Lose durch bittere Erfahrungen hin= burch muffen; aber so febr ift seine Natur abgewendet von allem Getriebe ber Welt, unerfahren barin und aller Sorge ledig, daß er in alle Tücke wie ein Kind arglos und unbefangen bineinlächelt.

Dieses Gemüth hat jedoch nicht weniger Tiese als Kind= lichkeit. Wer seine Töne gehört und in seine Partituren geschaut hat, wird wohl erkennen, daß diese Harmonien nicht oben auf der Fläche schwimmen. Auch frage ich: könnte denn

und mit der Einfacheit und Intactheit des eigenen Wefens tiefer dringt als aller "Berfiand der Berftändigen." Man wird unwillfürlich an die unmittelbaren Ergüffe des "Kindes" Bettina oben Ar. XI. erinnert.

bie Kraft jenes Troțes anderswo gründen als im tiesen Schoose? Ich glaube überhaupt das musikalische Genie habe die größte Tiese... Seine Ansichten von dem Wesen, den Formen, den Gesehen der Musik, ihren Beziehungen zu der Dichkkunst, zum Herzen u. s. w. haben nicht weniger das Gepräge der Originalität, als sein Tonsay. Sie sind dei ihm im wahrsten Sinne eingeborne Ideen, nicht einstudirte Aphorismen. Ich weiß, daß Goethe, dessen persönliche Bekanntschaft er in Karlsbad [Teplitz] machte, ihn auch von dieser Seite schäßen gelernt hat.\*

Seine moralische Sitte ift in einer bessern Zeit geprägt, sie zeigt mit der Kindlickfeit die Unschuld Hand in Hand von ber einen Seite, von der andern eine tiefe Scheu gegen alles Nichtswürdige in der Welt. In hinsicht auf die Sünde der Luft ift er unbestedt, daß er wohl Bürgers Lied von ber Mannestraft allen Männern der Haupt= und Residenzstadt zu= rufen kann. \*\* Seine sogenannte Weltsitte hat man als roh ausgeschrieen, mahrscheinlich barum, weil er seinen Genius nicht beim Tanzmeister geholt und ihn nicht den Großen in die Borzimmer schickt, .... weil — er sein will, der er ist .... Uebrigens wird es wohl auf die Nachwelt kommen, daß diesen Meister die Zeit erkannt und die Besten geehrt haben. nenne einen seiner Schüler, ber für alle gelten mag: Erg= bergog Rudolph von Desterreich. Immer spricht Beetboven diesen Namen mit kindlicher Verehrung, wie keinen anberen aus.

Bon den Großen, in deren Kreisen er in früheren Jahren mehr gewesen, nahm er einen Vertrauten in seine Zurück-

<sup>\*</sup> Weißenbach konnte über die Dinge um so mehr ein Urtheil gewinnen, als ja Beethoven mit ihm selbst den Text ihres gemeinsamen Werkes besprechen mußte, und auch hier zeigt er sich intuitiver, b. h. verstehender als alle sog, objective Beobachtung. Die Bestätigung des Berständnisses, das Beethoven bei einem wirklichen und größten Dichter, bei Goethe gefunden, ist uns hier ebenfalls von Bedeutung.

<sup>\*\*</sup> Daß hier Beißenbach in seinem Enthusiasmus etwas übers Ziel schießt, darüber lese man "Beethovens Leben" selbst nach. Und doch wird sich gerade da wieder erweisen, wie innerlich Recht dieser Mann trogdem hat.

gezogenheit mit: ben Grafen Lichnowsky, einen Solen in der ebelsten Bedeutung. Sie lieben sich und erwärmen sich beide an dem ewig heißen Busen der Kunst.\*

Seine Lebensweise, insoferne dabei auf die Eintheilung der Tagesstunden, an die Absertigung der Bedürfnisse und Geschäfte gedacht wird, ist allerdings etwas regellos. Es ist natürlich, daß einer der im Dienste eines Gottes steht, loszgesagt sei von dem Gebote der Zeit und der Welt. Bon der Zeit scheint er kaum eine andere Notiz zu nehmen, als die ihm die Sonne oder die Sterne mittheilen . . . Diese Regellosigsteit erreicht den höchsten Grad in der Zeit der Production. Da ist er oft mehrere Tage abwesend vom Hause, ohne daß man weiß, wohin er gegangen. Er will der großen Welt entrinnen und läuft hinaus vor die Stadt in das Freie . . . Ich schrieb ihm bei solcher Gelegenheit solgendes Lied an die Thüre:

Wo ift er, sagt mir, hingegangen, Der Meister hoher Ton' und Lieber? Die Thür ist zu brei Tage schon, Ich höre nicht ber Saiten Ton, Der sonst die Kommenden empfangen; Er ist nicht ba! er ist davon! Die Stiege rus' ich auf und nieder: Wo ist der Meister hin der Lieber?

Schon breimal komm' ich anzufragen: Wo ist er hin? Wann kommt er wieber? Uch! ist er zu ben Sternen hin, Ins Reich ber ew'gen Harmonien? Der Diener weiß nur bas zu sagen: O seiet nicht besorgt um ihn. Er gehet fort, und kehret wieder Und bringet süße Tön' und Lieder.

Bo ist das schöne Land gelegen Bo er die Tone holt und Lieder?"

<sup>\*</sup> Auch hier ist übertrieben, allein es ist die Wahrheit, was übertrieben ist. Graf Morig war der Bruder des Fürsten Karl Lichnowsky.

Hier sei mit der Poesie abgebrochen, die allerdings beweist, daß Einsicht und Gefühl für das Schöne noch nicht die Fähigeteit geben es auch selbst zu bilden, und wir glauben gern an den "heroischen Entschluß" Beethovens gegenüber der Cantate. Zum Schluß weist er darauf hin, daß Beethovens Brust von Orden ungeschmückt geblieben sei, — sie blieb es auch zeitlebens — und dann daß, wenn die Muse nach Einem frage, der wie Goethe über alle seine Kunstgenossen hinausrage, das Batersland auf ihn hinweisen könne, auf Ludwig van Beethoven.

#### XVII. Sin Besuch im Jahre 1816.

Ganz entgegengesett dem etwas extravaganten, aber ehr= lichen und substanzhaltigen Enthusiasmus des tief gemüthvollen Tyrolers ist die nüchtern pretentiöse Kunstbegeisterung eines nordischen Aufgeklärten, den der Zusall hier sogleich folgen läßt.

Jener treue kurländische Freund Amenda hatte nämlich einen jungen Landsmann, ber bas "Ausland" besuchte, ben Dr. Karl von Burfy, auch zu Beethoven gefandt. Derselbe. 1791 geboren, also jest 24 Jahre alt, war ebenfalls Arzt, bilettirte wie Weißenbach in Poesie und sogar in Musik und starb als Medicinalinspektor, wie jener als Oberwundarzt des Salzburger Johannisspitals. Der ihn empfohlen, Karl Amenda, bamals Pfarrer in Talfen, mar Beethovens Bergen nabe gestanden wie nur je ein Freund; an ihn ist einer seiner tiefsten Leidens= erauffe gerichtet, ber Brief vom 1. Juni 1801, in welchem er ibm sein Lebensschicksal, die beginnende Taubheit klagt. Jest wo die Berichte vom Wiener Congreß auch die fernsten Freunde wieder auf ben großen Mann aufmerksam gemacht, hatte er fich demfelben ebenfalls "nach langem foulbvollem Schweigen" wiedergenähert und zwar mit jenem Operntert "Bachus" von feinem Freunde Berge.

So war ber Empfang bes jungen Mannes bei Beethoven

von vornbinein sehr freundlich, — nur daß er selbst trot aller Berehrung und Begeisterung bas Große biefer Erscheinung etwas kleinlich beurtheilte. Gleichwohl darf auch diese Erinnerung nicht fehlen: sie führt uns in die völlige Enttäuschung ein, die Beethopen nach dauernder Wiederbegründung des Friedens mit aller Welt zu theilen hatte. Es begann die Zeit ber Restaura= tion des Alten durch die "beilige Allianz," und namentlich Wien batte in socialer wie in materieller Sinsicht nach bem berauschenben Moment bes Congresses mit seinen Verschwendungen und Ausschweifungen viel zu leiden. hier erbliden wir nun allerbings nur die heftige Zornsaufwallung des für das moralische Recht und jedes Gute und Schone fo "beiß erglübten" Meisters, - seine hoben Ibeen, seine Ibeale erschauen wir hier nicht, nicht einmal in bem leifen Schatten einer Gefprächsandeutung, was wiederum ein bezeichnendes Licht auf den prosaischen Erzähler selbst wirft. Und boch ist es in diesem Jahre 1816, wo Beethoven fo vor fich hingefagt hatte: "Mir schweben ganz andere Dinge vor," und wo wirklich auf Anregung von außen und ungleich mehr aus innerm Trieb jenes bobe tragodische Werk, die mahre Dichtung seines Lebens und bes Wesens ber Menscheit überhaupt, die Neunte Symphonie nach ihrem entscheibenden Burfe entstand. Bon ben mächtigen Schlägen gegen bas Geschick und bas Elend ber Welt, die barin erklingen, boren wir aber boch wenigstens etwas auch hier wiederertonen. "Gift und Galle wuthet in ihm, allem tropt er, mit allem ift er unzufrieden und flucht besonders über Desterreich und namentlich über Wien," sagt unser bermaliger Zeuge. Doch hören wir ihn völlig selbst, es ist ein Kapitel seines regelmäßig geführten -Reisetagbuchs mas er schreibt und lautet:

"Wien, am Iften Juni.

Wie sollte ich den Tag nicht bemerken und auszeichnen, an dem ich Beethoven kennen gelernt? Schon gestern suchte ich ihn und fand ihn nicht, denn sein Logis hatte mir H. Riedl [Musikhändler] falsch angegeben. Er wohnt auf der Seilerstadt Nr. 1056, und auch nicht, wie Madame Nannette Streicher mir aufgeschrieben, 1055. Ich hatte durchaus die Idee, Beet-

boven muffe in einem ber fürstlichen Schlösser hausen und im Schutze eines Mäcenaten seiner hohen Kunst leben. befrembete es mich, als mich ein anwohnender Baringsframer in das Haus neben sich wies, mit den Worten: 3th glaube der Herr v. Beethoven wohnt hier dicht bei, denn ich habe ihn öfters da hinein geben seben.' Parterre fragte ich nach und borte, Beethoven wohne im britten Stod, drei Treppen boch. Mso ganz wiber mein Erwarten! Ein elendes Haus, und nun noch brei Treppen boch! Enge führten die steinernen Stiegen hinan in das Zimmer, worin ein Beethoven wirkt und schafft. Ich tann gestehen, daß ich beengt im Berzen mar, als stehe mir etwas Großes bevor. Freilich war es auch nichts Alltäg= liches, was ich seben sollte, kein Mensch ber Alltagswelt, mit bem ich zu sprechen hoffte; benn gewiß konnte ich's mir noch nicht versprechen. Gine kleine Thur, zu beren Eröffnung ich die Klingel zog, führte mich in ein kleines Vorhaus, das eins war mit der anstoßenden Ruche und Kinderstube. Da empfing mich ber Bebiente, ber mit seiner Familie zu Beethovens Sausge= rathe zu gehören scheint. Er wollte mich gleich berein laffen, allein ich aab ihm meinen Brief von Amenda und wartete nun mit bangem Gemüth auf Antwort. "Treten Sie gütigst her= ein,' rief mir endlich ber rudkehrende Diener ju, und hinter einer dichten wollenen Thürgardine trat ich in das Arbeits: simmer. Aus bem Nebenzimmer kam mir Beethoven entgegen. Es war mir schwer und unnatürlich, bem Meister meiner Runft nur ein fernes und fremdes Compliment zu machen. Seine hand hätte ich faffen und darauf den Ruß der inniasten Verehrung brüden mögen.

Wenn Jean Paul meinem Gebankenbilbe ganz widersprach, so stimmte Beethoven ziemlich gut damit. Klein, etwas stark, zurückgestrichenes Haar, worunter schon viel graues zu sehen ist, ein etwas rothes Gesicht, seurige Augen, die zwar klein aber tiesliegend und voll ungeheuren Lebens sind. Beethoven hat, besonders wenn er lacht, sehr viel Aehnlichkeit mit Amenda. Nach diesem erkundigte er sich vor allem, und äußerte Gesühle der wahren Freundschaft gegen ihn. "Er ist ein sehr guter

Mensch,' sagte er. 3ch habe das Unglück, daß alle meine Freunde von mir fern find und ich nun allein stebe in dem häßlichen Wien.' Er bat mich, laut mit ihm gu fprechen, weil er gerade jest wieder besonders schwer hore, daher er auch im Commer nach Baden und aufs Land wolle. Ueberhaupt ift er seit lange ber nicht gefund und hat nichts Neues componirt. Ich fragte ihn nach dem Operntert von Berge und er sagte. er sei recht gut und schicke sich mit einigen Abanderungen wohl zur Composition. Bis jest habe seine Krankheit noch nicht eine solche Arbeit erlaubt, und er wolle selbst an Amenda defiwegen schreiben. Ich schrie ihm ins Dhr, man muffe zu folcher Arbeit wohl vollkommene Zeit und Muße haben. "Rein, fagte er, ich mache nichts so fort und fort ohne Unterbrechung. Immer arbeite ich an mehrerem zugleich, bald nehme ich bann bieß, bald das vor.' Er migverstand mich sehr oft, und mußte, wenn ich sprach, die größte Aufmerksamkeit anwenden, mich zu verstehen. Das genirte und störte mich natürlich fehr. Auch er fühlt das Drückende und spricht selbst um besto mehr, und zwar sehr laut.

Er erzählte mir viel von Wien und seinem Leben bier. Gift und Galle wüthet in ihm. Allem tropt er; mit allem ift er unzufrieden, und flucht besonders über Desterreich und namentlich über Wien. Er spricht schnell und mit großer Lebhaftigkeit. Oft schlug er mit ber Fauft auf sein Klavier so heftig, daß es laut im Zimmer wiederhallte. Zurudhaltend ift er nicht, benn schnell führte er mich in seine personlichen Verhältniffe ein und erzählte mir viel über sich und die Seinigen. Das ist gerade das signum diagnosticum der Hypochondrie. Mir war diese Hypochondrie ganz erwünscht, denn nun erfuhr ich aus seinem eignen Munde so viel über sein Leben. die jetigen Zeiten klagt er, und zwar aus mehreren Gründen. Die Kunst steht nicht mehr so hoch über bas Gemeine, ist nicht mehr fo geachtet, und besonders nicht so geschätt in Bezug auf die Belohnung. Beethoven klagt über schlechte Zeiten auch in pecuniarer hinsicht. Sollt man es glauben, bag ein Beethoven Veranlassung zu solcher Klage hat? D, ihr Reichen! wie

arm seib ihr, wenn ihr nichts habt, was ihr für Beethoven erübrigen könnt! Er schwimme in Uebersluß und dann seid auch ihr ohne Mangel. Sebt ihm hier einen Theil der Schähe, die ihr verpraßt, und euer Leben wird reich werden an Thaten. Jeden Kummer, sede Sorge, die ihr einem Beethoven vom Haupte nehmet, dankt euch die späteste Nachwelt, dann frei von irdischer Sorge und Aengstlichkeit muß Beethoven sein, wenn er der Welt genug thun will. Er hat zu ungeheure Kräfte in sich, um nicht mit seder Minute und von seder Minute einer ihn verehrenden Künstler=, Mit= und Nachwelt Fruchtrechen= schaft darlegen zu müssen.

"Warum bleiben Sie in Wien, da jeder ausländische Herrscher Ihnen einen Plat bei seinem Hose anweisen würde?"
"Mich sessellen Verhältnisse hier,' sagte er, "aber es geht hier lumpig und schmutzig zu. Es kann nicht ärger sein. Riemans den kann man trauen. Was man nicht schwarz auf weiß hat, das thut und hält kein Wensch. Sie wollen, man soll arbeiten, und bezahlen wie die Lumpe, und nicht einmal das Beradzebetet.' Beethoven hat zur Congreßzeit eine Casual = Cantate componirt. Und dennoch kam's nicht einmal zur bestimmten Aufsührung. Nach vielen Kabalen gab er eine Akademie im Redoutensaal. Nur der Kaiser von Rußland bezahlte sein Billet mit 200 Dukaten. Daß der General-Intendant der kaiserlichen Schauspiele, Graf Palfy, bei dieser Gelegenheit einen tüchtigen Wischer bekommen, freute ihn sehr. Diesem will er besonders nicht wohl. \*

Fürs Geld scheint Beethoven sehr importirt, und ich muß es gestehen, das macht ihn menschlicher, b. h. es bringt ihn uns näher. Es zeigt ihn nur als irdischen Staubbewohner, und dadurch als einen Verwandten, da er als Künstler nicht

<sup>\*</sup> Es handelt sich hier um die Dinge, über die Beethoven auch gegen Tomaschet oben klagte. Und wegen Palfys erinnere man sich an Spohrs Mittheilungen. Doch ist die Notiz über die Remuneration bei jener Production nicht ganz richtig, da im Gegentheil aus diesen Geschenken das kleine Stammcapital herrührte, das sich, für den Ressen bewahrt, in seinem Nachlaß fand. Wir werden davon hören.

ber Erbe angehört. Ich fühlte mich ihm näher, als er so von dem Haupterforderniß des Erdenlebens sprach. Traurig genug, aber wahr. Ich muß das frei gestehen; die weniger ideale Seite des idealen Künstlers brachte mich ihm näher. So gemein ist der gemeine Mensch! Von Musik sprach ich nicht viel mit dem, der so unendlich hoch über mir steht. Etwa aus Eitelkeit? — Nein! — Den vollendeten Künstler nicht in meine niedere Sphäre blicken zu lassen und seinem Auge die gemeine Aussicht zu ersparen, darum schwieg ich.

Daß sein Fibelio so oft mit solchem Beisall in Berlin gegeben ist, das erfreute ihn. Den Berlust der Milder- Hauptmann bedauerte er. "Ihre Stelle ist uns unersetzt, sagte er, "was sie singt, singt keine der hiesigen Sängerinnen ihr nach. Wir konnten sie nicht bezahlen, darum that sie wohl nach Berlin zu gehen. Die Musik ist hier sehr im Verfall. In Wien thut man nichts für die Kunst, und das Publikum nimmt mit allem vorlieb."

Beethovens Bruder ift fürzlich gestorben und die Erziehung des hinterbliebenen Neffen hat er übernommen. sprach er viel; tabelte bei ber Gelegenhelt die hiesigen Schulen, in die er den Kleinen geschickt, aber aus benen er ihn auch wieder genommen, Der Knabe muß Künftler werden oder Gelehrter, um ein höheres Leben zu leben.' Er sprach hier berrliche Ansichten aus über bas Leben. Sobald er schwieg, jo rungelte fich feine Stirn, und er bat ein bufteres Ansehen, daß man Scheu vor ihm haben könnte, wüßte man nicht, daß ber Grund einer solchen erhabenen Rünftlerfeele ichon fein muß. Bertrauen einflößend erlaubte er mir, ihn recht oft zu besuchen, ba er nur ab und zu nach Baben reisen würde; ich möchte mich an ihn wenden, wenn er mir behülflich sein konnte. Meine Wohnung schrieb er sich auf und sagte mir beim Abschiebe die herzlichen Worte: Ich werde Sie schon einmal bolen laffen!

So habe ich benn ihn gesehn, ben ich so über alles schon seit Jahren geschätzt, geliebt, verehrt. Wäre Beethoven nicht so schwerhörig, ich würde mir gewiß seine Zuneigung und

seinen vertrauteren Umgang erwerben. Ungeachtet seiner scheinsbaren Härte und Kälte, macht ihn doch ein Gemüth weich und warm, das sich ihm ganz hingibt, ohne seiner als einer Stütz zu bedürsen. Seine Wohnung ist freundlich, sieht nach der grünen Bastei, und ist ziemlich ordentlich und sauber eingerichtet. Das Vorzimmer hat auf einer Seite sein Schlascabinet, auf der andern sein Musikcabinet, worin ein verschlossener Flügel steht. Noten sah ich nur wenig, einige Flick Notenpapier lagen auf dem Schreibtisch. Zwei gute Delportraits hängen an der Wand, ein männliches und ein weibliches.\*

Beethoven felbst war nicht, wie Jean Paul, in Lumpen gehüllt, sondern gang in Galla. Das bestätigt mir, was ich schon von ihm gehört, daß er eitel sei, und beswegen auch seine Taubheit ihm besonders lästig wird. Daher vielleicht seine Entschuldigung gegen mich, bag er sonst beffer bore, als gerade jest. Uebrigens finde ich die Ausfage, er sei zuweilen mabnfinnig, nicht bestätigt, nach den Erkundigungen, die ich über ihn Herr Riedl versichert mir, er sei es burchaus nicht, und habe nur allein ben fogenannten Rünftlerspleen. Darunter denkt ein jeder was besonderes. Riedl z. B., als Kunsthändler und Verleger mehrerer Beethovenschen Werte, halt mahricheinlich ben theuren Preis, ben er auf seine Manuscripte fest, für folden Spleen, benn wirklich fagte er mir, daß Beethoven un= gebeuer theuer mit seinen Arbeiten sei. Meine Begriffe von Rünftlerspleen nähern sich biesen kaufmännischen. Wenn ein Mann wie Beethoven, der vollendet dasteht, sich selbst hochstellt und hochschätt, seinen Werth hoch anschlägt, wenn er im Menschen nur den Menschen liebt und achtet, nicht den Titel und das Kleid; wenn er baber stolz ist gegen die Stolzen, bochmuthig gegen bie Hochmuthigen, die fo tief unter ihm stehen, bann ift er im Kalle, wo ich ihm einen Rünftlerspleen zurechne, ber ihn mir noch mehr achtungswerth macht. Fühlte Beethoven

<sup>\*</sup> Das eine Gemalbe muß bas feines Grofvaters, bas andere bas ber Grafin Therese Brunswid gewesen sein, beibe heute in Besitz ber Gattin bes Reffen, Frau Wittwe Karl van Beethoven in Wien.

nicht seinen Werth, er ware nicht Beethoven, ware nicht ber große Kunstler, ben ich jest in ihm verehre.\*

Am 25. Juli bemerke ich nur einen Gang zu Beethopen um 10 Uhr. Um von seinem Versprechen Gebrauch zu machen. aina ich zu ihm mit meinem Eremplar bes Fibelio, bamit er's mir weihe jum beiligen Andenken bes Meisterfängers burch seine Handschrift. Er war nicht zu Hause. Der Bediente führte mich in sein Zimmer, und ich schrieb meinen Morgen= gruß und meine Bitte an ihn auf einen kleinen Rettel. war ganz sonderbar zu Muthe, als ich mit seiner Feber in sein Dintenfaß tauchte. Dich umwehte es wie Barnaffenluft und der Riel ichien mir aus Pegafus goldnem Flügel genommen. Während der Bediente einen Augenblick ins Nebenzimmer trat. faste mich's wie mit Teufelsfrallen, einen Diebstahl zu begeben. Einen Augenblick rang mein befferer Wille bagegen, und ich widerstand ber Lodung. Doch ber bose Geift mußte sich Sieg Ich blieb noch länger allein, und die Lockung zu erkämpfen. reizte mit zunehmender Gewalt. Der schwache Wille lag ohn= mächtig darnieder, und der Frevel war geschehen. Wie Faust seinen Teufelsbund nicht verheimlichen konnte, sondern an der hand zunächst dem herzen gebrandmarkt ward durch die blutige Wunde, so zeugt auch an meinem reinen Kleibe, gerade wo bas Herz barunter seinen Secundenschlag übt, ein schwarzer Fled den Sieg bes schwarzen Höllengeistes. Beethovens Schreibfeber, stark gebraucht und in ihrer Construction den innersten Causalgrund seiner charakteristischen Schriftzüge enthaltend, ward für mich die heiße, lockende Frucht, die mir die Schlange lockend reichte; ich griff rasch zu und die Sunde war geschehen, begangen der — Diebstahl. Das corpus delicti liegt nun in meinem Schreibepult, und bleibt mir immer ein Denkmal einer schwachen Stunde.

Am 27. Juli, früh um 7 Uhr, ging ich zu Beethoven. Ich fand ihn zu Hause und verplauberte eine gute halbe Stunde

<sup>\*</sup> Die gleiche thörichte Rachrebe von ber zeitweiligen Geistesstörung werben wir bald in einem andern Berichte wiederfinden. Sie ist zu natürlich bei einem Geiste, der so über alles Maß des Gewohnten hinausgeht und keiner Gegenwart angehörte.

recht angenehm mit ihm. Vorzüglich sprach er viel gegen Wien und zwar mit Ingrimm. Er wünscht sich aus Wien, und ihn hält hier zum Theil auch sein Bruderssohn, ein Knabe von zehn Jahren, den er gern zur Musit erziehen will, wenn er nur irgend was Eminentes leisten kann. Er soll schon recht brav Klavier spielen. Jetzt nimmt er ihn zu sich ins Haus, und will ihm einen Erzieher geben. Beethoven war sehr herzlich, und sein Händedruck beim Abschied machte mich mir selbst werther, erhob mich aus der gemeinen Sphäre des alltäglichen Lebens.\*

Ich fand Beethoven beim Schreibtisch an einem Notenblatt und vor einem gläsernen Kolben, in dem er sich seinen Kaffee kochte. Seine beiden Pianosorte sah ich noch nie geöffnet. Ich fragte ihn nach dem Operntext von Berge. Es lohnt hier nicht, Operncomponist zu sein, denn die Theaterdirektion bezahlt uns nicht. Auf die Notenhändler schimpst er, daß sie ihm durch ihre Nachstiche solche Berwirrung in seinen Werken machen. Sie geben die Nummern nach ihrer Willkür. So hatte Mollo neulich die Trio-Variationen aus Es-dur nachgestochen, und Op. 82 darauf gesetzt, da für diese Nummer vier Lieder gehören und jene Bariationen eine weit frühere Zahl haben. Es ist wirklich recht gemeine Spithüberei, und alles was zum Buchandel gehört, hat hier den Anstrich der höchsten Gemeins beit. Durchaus kein Ernst in diesem Geschäft. \*\*\*

\* Beethoven hatte in das Fidelio-Exemplar Bursp's geschrieben: "Komm Hoffnung, laß den letten Stern des Müden nicht erbleichen, O tomm, erhell sein Ziel, sei's noch so fern!

> Ludwig van Beethoven am 29 [27] ten Juli 1816."

Es war diese Stelle aus Leonorens großer Arie ein schönes Symbol seines eigenen Daseins von damals und ein Gebet, das er mehr für sich als für den jungen Mann da sprach.

\*\* Die XIV Bariationen Op. 44, erschienen 1804, waren von dem türzlich entstandenen Geschäfte von Steiner in der jetzt verschwundenen Paternostergasse am Graben als Op. 82 nachgestochen worden, und diese "Paternostergäßler" sind es denn auch, auf die er und zwar mit vollem Recht hier so gewaltig schimpste. Doch hatte ihm Wollo früher ähnliche "Streiche gemacht," und er wird auch davon erzählt haben, daher die Verwechslung in Bursy's Erinnerung wohl begreislich ist.

## XVIII. Maser Klöber.

Die nachstehenden Aufzeichnungen sind im Jahre 1864 gemacht und zuerst in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung veröffentlicht worden. Professor A. Klöber ift ber Maler bes anmuthigen Borhangs im Berliner Opernhause. Sein Bortrait Beethovens fast ihn nach einer Schilberung in ber Wiener Reitschrift von 1818 in der herrlichen Landschaft der Brühl bei Mödling, "ben Blick voll heiligen Ernstes zu jenen Regionen erhoben, von mannen er die himmlischen Zaubertone herniederlockt zur Wonne der erstaunten Hörer"; der Wind spielt in ben nachläffigen Locken bes unbedeckten Hauptes; seitwärts unter bem Baume lagert ein Rnabe, Beethovens Reffe, beffen Sut neben sich. Der Ropf, ben Klöber im Jahre 1842 nach seiner Originalzeichnung lithographiren ließ, ist weitaus das verbrei= tetste Bild Beethovens. Es ift in Lichtbruck auch meiner kleinen Jubilaumsgabe "Beethovens Brevier" beigegeben. Profeffor Klöber erzählt nun von dieser Begegnung aus dem Sommer 1818. wo Beethoven so eben die Idee gefaßt, jur Installation seines Schülers und Freundes, bes Erzberzogs Rudolph als Erzbifchof von Olmütz eine feierliche Meffe, die Missa solennis zu schreiben, und damit seiner eigenen tief religiösen Stimmung entgegenkam, das Folgende, das uns aufs neue den ganz in sein Schaffen verfunkenen Rünstler vorführt:

"Nach den Feldzügen von 1813 und 1814 trat ich aus der Armee und setzte meine künstlerischen Studien in Wien fort, wo damals schon die reichen Gallerien der Fürsten zum Studium der Malerei volle Gelegenheit boten, welche hier in dem damals noch kunstarmen Berlin nicht zu finden waren.

Ein jest längst verstorbener Schwager von mir, Baron von Strbensty (Gutsbesitzer in österreichisch Schlesien), bat mich, ihm ein Bild Beethovens zu einer Gallerie berühmter Wiener Künstler der Zeit zu malen.

Die Bekanntschaft Beethovens zu machen, besonders aber ibn zum Sigen zu bewegen, war eine schwierige Aufgabe. Die

glückliche und zufällige Bekanntschaft eines Freundes Beethovens, bes Biolomellisten Dont beim kaiserlichen HoseDperntheater, half mir glücklich darüber hinweg, besonders da derselbe sich selbst sehr für diese Sizung interessirte. Dont rieth mir, dis zum Sommer zu warten, da Beethoven gewöhnlich seinen Sommers aufenthalt in Mödling nähme und dann am gemüthlichsten und zugänglichsten sei. Durch einen Brief des Freundes wurde Beethoven von meiner Ankunst daselbst benachrichtigt und auch auf meinen Wunsch, ihn zeichnen zu wollen, vorbereitet. Beets hoven war darauf eingegangen, doch nur unter der Bedingung, daß er nicht zu lange sizen müsse.

Ich ließ mich am frühen Morgen bei ihm melben. Seine alte Haushälterin ließ mich wissen, daß er bald kommen würde, er wäre nur noch beim Frühftück, hier wären aber Bücher von Goethe und Herber, womit ich mich unterdeß unterhalten möchte. Endlich kam Beethoven und sagte: "Sie wollen mich malen, ich bin aber sehr ungeduldig." Er war schon sehr taub und ich mußte ihm, wenn ich etwas sagen wollte, dasselbe entweber ausscher ober er setzte das Nohr an, wenn nicht sein Famulus, ein junger Verwandter von etwa 12 Jahren zugegen war, welcher ihm dann die Worte in das Ohr schrie.

Beethoven setzte sich nun und der Junge mußte auf dem Flügel üben, der ein Geschenk aus England war und mit einer großen Bleckkuppel versehen war. Das Instrument stand etwa 4—5 Schritte hinter ihm und Beethoven corrigirte dem Jungen trot seiner Taubheit jeden Fehler, ließ ihn Einzelnes wieders bolen 2c.

"Beethoven sah stets sehr ernst aus, seine äußerst lebenbigen Augen schwärmten meist mit einem etwas sinsteren gebrückten Blick nach oben, welchen ich im Bilde wiederzugeben versucht habe. Seine Lippen waren geschlossen, doch war der Zug um den Mund nicht unfreundlich. — Er sprach gern von der anmaßenden Sitelkeit und dem verkehrten Geschmack der Wiener Aristokratie, auf die er niemals gut zu sprechen war, denn er sand sich eigentlich zurückgesetzt oder nicht genugsam verstanden.

Nach ungefähr 3/4 Stunden fing er an unruhig zu werden; nach bem Rathe Donts mußte ich nun, daß es Zeit sei, aufzuhören und bat ihn nur, morgen wiederkommen zu dürfen, da ich in Mödling selbst wohne. Beethoven war damit sehr einverstanden und sagte: "Da können wir ja noch öfter zusammenkommen, benn ich kann nicht lange hinter einander sigen; Sie muffen sich auch in Mödling ordentlich umsehen, denn es ist bier sehr schön und Sie werben boch als Rünftler ein Naturfreund fein.' Bei meinen Spaziergangen in Mödling begegnete mir Beethoven mehreremale, und es war hochst interessant, wie er ein Notenblatt und einen Stummel von Bleistift in der Hand öfters wie lauschend stehen blieb, auf- und niedersah und bann auf bas Blatt Noten verzeichnete. Dont hatte mir gefagt, baß wenn ich ihm so begegnen würde, ich ihn nie anreden oder bemerken sollte, weil er bann verlegen ober gar unangenehm würde. Das einemal, als ich gerade eine Waldpartie aufnahm, sah ich ihn mir gegenüber eine Anhöhe aus dem Hohlwege, ber uns trennte, hinaufklettern, ben großkrempigen grauen Filzbut unter den Arm gedrückt; oben angelangt, warf er fich unter einen Rieferbaum lang bin und schaute lange in ben himmel hinein.

Jeben Morgen saß er mir ein kleines Stünden. Als Beethoven mein Bild sah, bemerkte er, daß ihm die Auffassung der Haare auf diese Weise sehr gefalle, die andern Maler hätten sie dis jest immer so geschniegelt wiedergegeben, so wie er vor den Hoschargen erscheinen müsse, und so wäre er gar nicht.

Ich muß noch bemerken, daß das Delbild für meinen Schwager größer als die Lithographie ist und daß er dort ein Notenblatt in der Hand hat und der Hintergrund in einer Landschaft aus Mödling besteht.

Beethovens Wohnung in Mödling war höchst einsach, so wie überhaupt sein ganzes Wesen; seine Kleidung bestand in einem lichtblauen Frack mit gelben Knöpsen, weißer Weste und Halsbinde, wie man sich damals trug, doch war alles bei ihm sehr negligirt. Seine Gesichtsfarbe war gesund und derb, die Haut etwas pockennarbigt, sein Haar hatte die Farbe blau ans gelausenen Stahls, da es bereits aus dem Schwarz etwas ins Grau überging. Sein Auge war blaugrau und höchst lebendig. Wenn sein Haar sich im Sturm bewegte, so hatte er wirklich etwas Ossianisch-Dämonisches. Im freundlichen Gespräch nahm er dagegen einen gutmüthigen und milden Ausdruck an, besonders wenn ihn das Gespräch angenehm berührte. Zede Stimmung seiner Seele drückte sich augenblicklich in seinen Zügen gewaltsam aus. Noch fällt mir ein, daß er mir selbst erzählte, daß er sleißig in die Oper gehe und zwar gerne ganz hoch oben, theils wohl wegen seiner steten Neigung, sich abzuschließen, theils aber auch, wie er selbst sagte, weil man oben die Ensembles besser höre."

# XIX. Dernière pensée musicale.

Im Jahre 1824 erschien in der Berliner Allgemeinen musikalischen Zeitung ein kleines Klavierstück mit der Aufschrift: "Auf Aufforderung geschrieben nachmittags am 14. August 1818 von Beethoven." Daffelbe ist später — natürlich irrig — als Dernière pensée musicale herausgegeben und hat dadurch besonderes Interesse gewonnen. Die Zeitung selbst aber gibt dazu die nachfolgende Erläuterung, die uns den Meister in der geistvoll seinen Art des echten Künstlers zeigt:

"Bon ber Terrasse bes Jagbschlosses in Baumgarten bei Prag beobachtete ich nicht ohne Neugierde zwei junge Damen auf der nächsten Rubebank zu meiner Linken in lebhafter Untershaltung über Papiere, die mir zu groß für Damencorrespondenz und zu klein für Musterzeichnungen schienen. Sten sprang ein munterer Knade unten in den Baumgang; auf seinen Zurust: der Bater, der Bater! rassten die jungen Schönen schnell ihre Blätter zusammen und eilten freudig dem Knaden nach. Sin zurückgebliebener Bogen locke mich zu dem verlassenen Size; und siehe, auf einem ziemlich unscheindaren Notenblatte sand ich die in der Beilage mitgetheilte Composition, die auch ohne

Ueberschrift ihren Verfasser nennt. Bald kehrten meine Schönen Blick und Schritt belebten sich, als sie bas vermißte Blatt in meinen handen wahrnahmen. "D, mein herr!' rebete mich die eine schon in der Entfernung an, Sie sind gutig, Sie baben mir meinen Liebling zurückgeführt.' Gine so artige Mahnung mußte mir noch unabweislicher sein als bas unbestreit= bare Eigenthumsrecht ber jungen Dame, in der ich jett eine gartaufgeschoffene Brünette fab mit geiftreichem Ropfe und einem seltsamen Bug fast schmerzlichen Lächelns um ben feinen Mund. Unmöglich konnte ich ben schönen Augenblick so schnell entfliehen laffen. Bon meiner iconen Schwärmerin erfuhr ich, jene Composition habe Beethoven für eine ihm fremde Dame auf beren bringendes Bitten geschrieben und die glückliche Besitzerin es ihr zur Ansicht mitgetheilt. "Und eben," fuhr sie lebhafter fort und das bisher überschattete dunkle Auge entzündete sich auf seinem innersten Grunde, geben war ich mit meiner Begleiterin — erst jest sah ich mit Wohlbehagen ein blauaugiges, von Gefundheit und Frohsinn strahlendes-Blondköpfchen — recht ernstlich darüber zerfallen, als wir unterbrochen wurden.' "Coleftina, Lächelte Blondchen, tann es mir nicht vergeben, daß ich bei ihrem Notenblatte nicht einige Thränenbäche geweint. Uebertreibung ohne Grenzen,' unterbrach sie lieblich schmollend Colestina: wenn auch keine Thräne der Liebe für den heiligen Geift des Künftlers bein Auge, Clara, benette, so mußtest du boch bas Walten seines Geistes auch in diesen wenigen Melodien ahnen, mußtest versteben, wie jeder seiner Gedanken sich in Tonen bervorringt. Wie, mein Herr — Sie sind Musiker, ich sehe es an Ihrem Antheil — erkennen Sie nicht, wie ber göttliche Sänger, aufgestört burch ben kühnen Wunsch meiner Freundin, unwillig und boch verlockt, bingezogen von seinem leicht erregbaren Genius, die vorüber fliebenden Gedanken, ja die Berstreuung selbst in Noten festhält, seben Sie nicht, wie er es ber Dame übergibt, wohl gar in leiser, gutmuthig verborgener Fronie fagt: nur bein Bunich bat biefe Tone bervorgerufen.' -D, seben Sie nicht,' fiel lustig Clara ein, in dieser etwas breit ausgelaufenen Viertelspause bie schwermüthigen Gedanken bes unvergleichlichen Einsiedlers in Wien, hören Sie im Schlusse nicht den bedeutungsvollen Seufzer, mit dem er das Blatt weggibt und finden Sie es nicht bewunderungswerth, daß selbst seine Zerstreuung bei meiner Cölestine so ordentliche Bedeutung gewinnt?

Der Streit der jungen Schönen war an sich zu reizend, als daß ich ihn hätte entscheiden und damit enden sollen. Und hatte nicht jede nach ihrer Eigenthümlichkeit Recht? Ich versprach, die Sache vor höhere Richter zu bringen und gewann damit eine Abschrift der Composition.

Bier Musikern legte ich die Frage vor, was diese wohl andeuten möge? Sie erfuhren über die Entstehung und ihren Weg in meine Hände nichts, als daß Beethoven die Composition auf den Wunsch einer fremden Dame für diese geschrieben habe. Zweimal wurde das Tonstück vorgetragen, kein Wort darüber gewechselt; dann schrieb jeder abgesondert (ohne die Noten anzusehen) seine Meinung nieder. Einem fünsten Musiker wurde von den Resultaten dieses Versuchs nichts gesagt und nur was jenen über die Veranlassung der Composition eröffnet worden. Er gab nach dreimaligem Anhören seine Meinung ebenfalls schriftlich ab.

hier folgen die fünf Gutachten, buchstäblich abgedruckt, wie fie — in Gilfertigkeit — niedergeschrieben worden find:

ı.

Beethoven brückt anfangs den lästigen Bunsch einer Dame aus, ihr etwas ins Stammbuch zu schreiben, überlegt, entschließt sich in wenigen Takten, sie los zu werden, zeigt gleich= gültige Galanterie gegen dieselbe und sagt am Ende: man wird boch immer von dem schönen Geschlechte genirt.

2.

Beethoven wundert sich, von einer fremden Dame, die er nicht kennt, aufgefordert zu werden, etwas ins Stammbuch zu schreiben; entschließt sich rasch, scheint es etwas zudringlich zu sinden, thut es aber bennoch, den Wunsch einer Dame zu ersfüllen.

3.

Was soll ich bahin schreiben? So viel ich finne, es will sich nichts gestalten. Rehmen Sie aus dem Gewirre den guten Willen, das warme Gemüth heraus.

4

Sinnt ihr dem Geiste des Künstlers an, euch zu dienen? Hinweg! Sehe ich doch das seine Gewebe, das ihr schlau und listig um mich schlingt, könnte es zerreißen und fühle mich dennoch verlockt? Denn ist es nicht die Sehnsucht nach jenen fremd und fern herüberwehenden Anklängen, die meinen Geist unwidersstehlich nach sich ziehen und die der eure in ungekräftigterem Drange in sich aufzunehmen glüht? Und so wallen wir fremd und doch verbunden, geknüpst an einander durch Sine Beziehung der Seele, weiter.

Aber — versteht ihr mich?

5

Also ich soll componiren? Nun ja, ich will dir etwas schreiben. Ihr Großen glaubt freilich, daß ihr nur besehlen dürft, daß euer gnädiges Lächeln uns entzücke, uns erhebe! Ha, wie vick höher steht der Künstler, der die Welt beherrscht, euch mit! Das Heiligste ist ihm erschlossen und die Liebe. Ja die Liebe! Kennt ihr sie wohl? — So, nun hab' ich dir etwas componirt."

#### XX. Sin schwedischer Dichter.

Die folgenden Notizen sind wie ein rasch hingeworfenes Crayon von einem besonderen Lebensmomente eines bedeutenden Menschen. Die juridische Facultät in Wien gab am 17. Januar 1819 zum Besten ihrer Wittwen und Waisen eine große Akademie. Beethovens stets geübte mildthätige Gesinnung hatte auch dazu seine herrlich festliche und sosehr beliebte A-dur-Symphonie hergeliehen, ja er dirigirte sie selbst und das Werk wurde wie immer mit jauchzendem Beisall ausgenommen.

Diesem Moment wohnte der schwedische Dichter Per Daniel Amadeus Atterbom bei. Seine Aufzeichnungen erschienen im Jahre 1867 auch in Deutschland, und es folge daraus die Schilberung des Eindrucks, den bei jener Gelegenheit unser Meister auf ihn machte:

"Beethoven habe ich auch bei einem Privatconcert gesehen. Der Mann ist kurz gewachsen, aber stark gebaut, hat tiessinnige, melancholische Augen, eine hohe, gewaltige Stirn und ein Antlitz, in dem sich nun keine Spur von Lebensfreude mehr lesen läßt. Seine Taubheit trägt hierzu in bedeutender Weise bei, denn er ist jett was man nennt stocktaub. Dieß macht auch, daß er am liebsten in der tiessten Einsamkeit lebt und selten ein Wort spricht. Er lebt von einer fürstlichen Pension und schafft mit rastlosem Feuer und Fleiße allerhand musikalische Arbeiten; gleichzeitig erzieht er einen armen Bruderssohn mit vieler Liebe und Sorgsalt. Man sagt, und dieß will ich gerne glauben, daß er von Gemüth und Charakter herzlich, redlich, uneigen=nüßig und krastvoll sei.

Er dirigirte felbst das Concert, bei dem ich ihn fab; man führte nur Stude von ihm ober von Meistern auf, die er binlänglich kannte, um beren Musik innerlich zu hören, benn daß er mit dem äußeren Ohre von ihnen nichts borte, obwohl fein scharfes Auge die Art ihrer Ausführung fast immer gemahrte, sah ich besonders bei einer großen, obwohl kurzen Takt= verwirrung der Spielenden und bann bei einem Biano, welches bieselben in der haft nicht als solches ausdrückten. Beethoven merkte nichts von Allem. Er stand wie auf einer abgeschloffenen Insel und birigirte ben Flug seiner bunklen bamonischen Sarmonien in die Menschenwelt mit den feltsamsten Bewegungen. So 3. B. commandirte er Pianissimo damit, daß er leise nieder= fniete und die Arme gegen den Fußboden ftrecte, beim Fortiffimo schnellte er bann wie ein losgelassener elastischer Bogen in bie Höhe, schien über seine Länge hinauszuwachsen und schlug die Arme weit aus einander, zwischen diesen beiden Ertremen hielt er fich beständig in einer auf= und nieberschwebenden Stellung."

## XXI. Der alte Belter.

Wer kannte nicht, wenn er irgend in der Goethe-Literatur bewandert, den Briefwechsel Goethe's mit dem Berliner Musiker Zelter? Liegt hier auch keine der würdigsten hinterlassenschaften des großen Dichters vor, da ja dieser ehemalige Maurergeselle niemals völlig den Horizont des Handwerks, selbst in seiner speziellen Kunst überschritt, so hat doch seine Nachricht über Beethoven ebenfalls manches Charakteristische, und wir werden weiter unten vernehmen, daß er selbst in späterer Zeit doch wenigstens eine sichere Ahnung von dieser Künstlererscheinung gewann.

Er hatte Beethoven im Jahr 1796 in Berlin kennen gelernt, wo derselbe in der Singakademie wiederholt phantasirt hatte. Zett war er selbst Direktor dieses Instituts und als solcher natürlich für Beethoven immerhin ein respektabler Fachcollege. Er befand sich auf einer Reise durch Desterreich und schreibt nun zunächst am 29. Juli 1819 von Wien aus an seinen großen Freund in Weimar:

"Beethoven, ben ich gern noch einmal in diesem Leben gesehen hätte, wohnt auf dem Lande und Niemand weiß mir zu sagen: wo? Ich war Willens, ihm zu schreiben, man sagt mir aber, er sei fast unzugänglich, weil er sast ganz ohne Gehör sei. Vielleicht ist es besser, wir bleiben, wie wir waren, da es mich verdrießlich machen könnte, ihn verdrießlich zu finden."

Es war eine Zeit der allertiefften Abgeschiedenheit, in der Beethoven damals mit der Composition der großen Messe beschäftigt lebte. Zelter konnte also zunächst nur noch von der Sphäre melden, in der der Meister athmete:

"Mit der Musik weiß man sich hier was, und das in Betracht gegen Italien, das sich für die allein seligmachende Kirche hält. Sie sind aber hier wirklich tief gebildet. Sie lassen sich zwar alles gefallen, doch nur das Beste bleibt siten. Sie hören gern eine mittelmäßige Oper, die gut besetzt ist, aber ein treffliches Werk, wenn es auch nicht zum Besten besetzt ist, bleibt ihnen ausgehoben. Beethoven ist die an den himmel erhoben, weil

er es sich wirklich sauer werden läßt und weil er lebt; doch wer ihnen den nationalen Humor wie eine unvermischte Quelle, die keinen andern Strom aufnimmt, vorüberführt, das ist Haydn, der in ihnen wohnt, weil er aus ihnen kommt. Sie scheinen ihn alle Tage zu vergessen und täglich lebt er ihnen wies der auf."

Am 16. August hat er dann Folgendes von des Künstlers eigenen Person zu berichten:

"Beethoven ist aufs Land gezogen und Niemand weiß, wohin? An eine seiner Freundinnen hat er eben hier auß Baden geschrieben und er ist nicht in Baden. Er soll unaußzstehlich maussade sein. Einige sagen, er ist ein Narr. Das ist bald gesagt. Gott vergeb' uns allen unsere Schuld! Der arme Mensch soll völlig taub sein. Weiß ich doch, wie mir zu Muthe ist, wenn ich hier das Fingeriren ansehe und mir armem Teufel ein Finger nach dem andern unbrauchdar wird. Letzthin ist Beethoven in ein Speisehaus gegangen; so setzt er sich an den Tisch, vertieft sich und nach einer Stunde ruft er den Kellner: Was bin ich schuldig? — Ew. Gnaden haben noch nichts gessen, was soll ich denn bringen? — Bring', was du willst und laß mich ungeschoren!

Der Erzherzog Rudolph soll sein Gönner sein und ihm 1500 Gulden Papier jährlich geben. Damit muß er sich denn freilich einrichten, wie hier alle Musenkinder. Diese sind hier wie Kahen gehalten, wer sich nicht auß Mausen versteht, spart so leicht nichts. Dabei sind sie jedoch alle so rund und vers gnügt, wie die Wieseln."

Der Erzherzog gab Beethoven jährlich 600 fl. C.=M. = 1200 Mark. Die Gehälter von Kinsky und Lobkowitz waren, wie wir oben hörten, durch das Finanzpatent von 1811 auf 480 und 280 fl. herabgefunken. Es war dieß aber seine einzige sichere Einnahme, von der er zugleich die Erziehung jenes jungen Neffen zu bestreiten hatte. Seine pecuniäre Lage blieb dis zum letzten Ende eine mißliche und übte manchen Druck auf sein künstlerisches Schaffen.

Relter ichreibt nun weiter:

"Wien, den 14. September 1819. Vorgestern habe ich Beethoven in Mödling besuchen wollen. Er wollte nach Wien und so begegneten wir uns auf der Landstraße, stiegen aus, umarmten uns auß Herzlichste. Der Unglückliche ist so gut als taub und ich habe kaum die Thränen verhalten können. Ich suhr indessen sort nach Mödling, wie er nach Wien. Die Gegend ist unaussprechlich reizend; die Brühl und die noch ziemlich erhaltene Burgseste des fürstlich Lichtenstein'schen Hausgeräthschaften und wohlerhaltene Bilder der Familie sind betrachtenswürdig. Einen Spaß, der mich nicht wenig kigelt, kann ich nicht unterdrücken.

Ich hatte auf dieser Fahrt den Musikverleger Steiner bei mir, und da sich auf der Landstraße mit einem Tauben nicht viel verkehren läßt, so wurde auf Nachmittag um vier Uhr eine ordentliche Zusammenkunft mit Beethoven in Steiners Musik-laden verabredet. Nach dem Essen sund müde wie ein Hund Wien zurück. Matt wie ein Dachs und müde wie ein Hund lege ich mich nieder und verschlase die Zeit dermaßen, daß mir auch gar nichts einfällt. So geh' ich ins Theater und als ich von sern den Beethoven erblicke, fährt mir's wie ein Donnersschlag in die Glieder. Das Nämliche nun geschieht ihm, indem er mich sieht, und hier war nicht der Ort, sich mit einem Gehörslosen zu verständigen. Die Pointe nun folgt:

Trot bes mannigfaltigen Tabels, bessen Beethoven sich schuldig macht ober nicht, genießt er eines Ansehens, das nur vorzüglichen Menschen zugeht. Steiner hatte sogleich bekannt gemacht, daß Beethoven in seinem engen Laden, der etwa sechs bis acht Personen faßt, um vier Uhr zum erstenmale in eigener Person erscheinen werde, und gleichsam Gäste gebeten, so daß in einem dis auf die Straße überfüllten Raume ein halbes Hundert geistreicher Menschen ganz und gar vergeblich warteten. Das Eigentliche. ersuhr ich selbst erst andern Tages, indem ich ein Schreiben von Beethoven erhielt, worin er sich (für mich auss Beste) entschuldigt: denn er hatte, so wie ich, das Rendezvous glüdlich verschlafen."

Zelter irrt hier vor Allem darin, daß er Beethoven zum erstenmal im Paternostergäßl erscheinen läßt: um so sicherer zeugt in der That die große Anzahl der Besucher für sein persönliches "Ansehen." Und der Zettel Beethovens, der vom 18. September datirt ist, finde hier um so mehr Platz, als er in "Beethovens Briesen" sehlt:

#### "Mein verehrter Herr!

Es ist nicht meine Schuld, Sie neulich, was man hier heißt, angeschmiert zu haben; unvorhergesehene Umstände vereitelten mir das Vergnügen, einige schöne genußreiche und für die Kunst fruchtbare Stunden mit Ihnen zuzubringen. Leider höre ich, daß Sie übermorgen schon Wien verlassen, mein Landelebe nwegen meiner geschwächten Gesundheit ist eben nicht so zuträglich heuer für mich wie gewöhnlich. Es kann sein, daß ich übermorgen wieder herein komme, und sind Sie alsdann Nachemittags noch nicht von hier, so hoffe ich Ihnen mündlich mit aller wahren Herzlichkeit zu sagen, wie sehr ich Sie schäße und wünsche Ihnen nabe zu seyn.

in Gil

#### Ihr ergebenfter Freund

Beethoven."

Da nun diese freundliche Aufnahme für Zelter Mitanlaß wurde, im Jahr 1825 den jungen Literaten L. Rellstab an ihn zu empfehlen, und dann dieser Gelegenheit gewann, uns den Meister in seiner ganzen Existenz von damals vorzuführen, so muß auch die obige an sich wenig bedeutende Erinnerung sür uns immer von Werth bleiben.

# XXII. Plus dem Morgenblatt.

Eine Correspondenz aus dem damals so viel gelesenen Stuttgarter "Morgenblatt für gebildete Stände" führt uns ebenfalls in das Dasein des Meisters während der Zeit der Composition der großen Messe ein und gibt zugleich Nachzricht von seinem Thun und Treiben außerhalb der Musik. Sie stammt aus dem October 1819 und lautet so:

"Unser Beethoven, der ebenso gut schlechtsin der Musiker, wie Goethe vorzugsweise der Dichter genannt werden kann, hat für den hiesigen Musikverein die Composition einer Cantate übernommen, deren Bersasser der geschmackvolle Herr Bernard ist, sein vielzähriger und vertrauter Freund, Redacteur der Wiener Zeitung, zugleich auch der Wiener Zeitschrift. Dem Bernehmen nach ist diese Arbeit für kurze Zeit durch eine andere unterbrochen worden, da der Erzherzog Audolph eine neue Messe von unserm Künstler zu haben wünscht.\*

Noch immer genießt Beethoven das ermunternde Wohlwollen dieses edlen Pflegers der Tonkunst; eine so wahre, tiefempfundene Annäherung auf beiden Seiten kann die Zeit nicht ausheben, nur immer sester begründen, zum Ruhme des Fürsten wie des Künstlers. Seitdem der Erzberzog Fürsterzbischof von Olmüt ist, dürsen die Freunde der Kirchenmusik um so eher auch in dieser Gattung noch manchen neuen Genuß von dem hohen Meister erwarten.

Es ist unmöglich, das freie, einfache, fest abgeschlossene Leben desselben nach Verdienst zu schildern. Er gehört ganz seiner Kunst, die Gesellschaft besitzt ihn nur, insosern er sie durch seinen Genius entzuckt. Er verschmäht deshalb keineswegs

<sup>\*</sup> Die Cantate ift das Oratorium "Der Sieg des Kreuzes," das der "Berein der Musikfreunde des Oesterreichischen Raiserstaates" bestellt und auch zum Theil bereits bezahlt hatte, das jedoch nie fertig ward. Daß der Erzherzog die Messe "gewünscht", vernehmen wir nirgend anderswo. Im Gegentheil war es Beethovens freier Entschluß gewesen, diese schönfte Lebensseier seines hohen Freundes mit der ganzen Fülle seines Könnens festlich zu begehen.

trauliche Unterhaltung in einem engen Kreise, und wußte diese, so lange es ihm sein Gehör erlaubte, durch fröhliche Unbefangensbeit, treffenden, oft beißenden Wig und ein freimüthiges Urstheil zu würzen. Mit väterlicher, unermüdeter Liebe hängt er an seinem Neffen, von dem er sich viel verspricht. Die Zukunst wird lehren, ob er sich darin nicht geeirrt hat. Auf jeden Fall bleibt dieses Bertrauen ein Zeichen seiner warmen Empsindung, die auch sonst aus manchen Aeußerungen hindurch bricht, troß der etwas anderes versprechenden Außenseite.

Neben der Musik beschäftigt ihn das Lesen classischer Werke aus den verschiedenen Zeiten der Literatur, besonders foll er bie alten Geschichtsschreiber sehr lieben. So seltsam er auch bem flüchtigen, blos neugierigen Beobachter, zumal bem oberflächlichen Volke der gewöhnlichen Reisenden vorkommen muß, bie von jedem berühmten Manne nichts höheres wollen als ein paar Zeilen für ihr Stammbuch, so hart er auch wegen seines unberkömmlichen Betragens oft von solchen Leuten ift getadelt worden und noch getadelt wird, die ohne das Leben felbst zu kennen, allzuviel von der Lebensart reden, so verschwindet doch jeder Verdacht eines angenommenen Wesens, eines einstudirten Egoismus bei einer längern Bekanntschaft. Beethoven ist durchaus Rind der Natur. Für die große Rahl seiner enthusiastischen Verehrer ift es jederzeit ein Fest, wenn er irgendwo in der Kraft und der Weihe des Orpheus auftritt. Leider geschah das selbst früher nur felten! zum großen Nachtheile der Kunst, denn ware er mehr mit dem Bublifum in Berührung gekommen, so batte fich bas schlechte Princip in ber Musit, jurudgebrangt von ber Macht seiner gesetzgebenben Gegenwart, unmöglich soweit verbreiten können, als es jest fictbar ift."

Die darauf solgende Klage über die zunehmende "Aftercultur," über die "Fiedler" und "Klaviertrommler" ist wenn auch nur zu wahr und zudem ganz in Beethovens eigenem Sinne, uns hier zunächst überstüffig.

# XXIII. Dr. 2V. G. Müller.

Den Dr. Müller kennen wir bereits aus den Notizen über Beethovens Anabenjahre. Er war über vierzig Jahre "Erzieher und Lehrer in der Hansestadt Bremen" gewesen und kam im Sommer 1820 "nach funfzigjährigem Bunichen und hoffen in ben ahndungsreichsten Jahren" zu einer Reise in basjenige Land, "von bem alle politische, driftliche und afthetische Cultur verbreitet ift," nach Italien. Auf dieser Reise mit seiner Tochter Elise saben fie auch ihren musikalischen "Liebling" Beethoven, beffen Musik gerade burch sie schon seit Jahren in Bremen einen förmlichen Cultus gefunden hatte. Müller veröffentlichte bann im Jahre 1824 seine "Briefe an deutsche Freunde," und uns ist baraus ber nachfolgende von Wien am 26. October 1820 an ben Conferengrath Gaebler in Altona von Intereffe:

"Unglaublich ifts, wie weit die Liebhaberei für Musik und besonders für Fertigkeit auf dem Fortepiano geht. In jedem Saufe ift ein gutes Inftrument. Beim Banquier Ganmüller fanden wir fünf von verschiedenen Meistern. Besonders spielen bie Frauenzimmer viel. hummel fagte mir, daß in Wien hundert Frauenzimmer mehr spielten als er. In Rudsicht ber Fingergelenkigkeit mag's mahr fein; aber wo bleibt feine Rraft und phantastische Produktion? — Wir hörten mehrere Damen \_ 3. B. Frau von Mosel 2c. Die Baronin Ertmann, welche bei Beethoven gelernt hat, schien uns in Rudficht bes Vortrags alle zu übertreffen. Andere schnurren mit herenmäßiger Schnelligkeit die schwierigsten Rotenmaffen ab; aber ber Geift ber Compositionen, selbst ber Charakter bleibt ihnen fremb; fie wirken weber auf Rührung noch Phantafie. \*

Wir haben auch die größten Klavier-Birtuofen: Czerny,

<sup>\*</sup> Gerade biefe Wendung bes Rlavierfpiels zur fpielenden Birtuofitat ift es gewesen, mas Beethoven folieglich gang von ber Rlaviermufit entfernte. Erft an Czerny's Schüler Lifzt fand biefelbe ihre Schrante und zwar burch Berwendung folder Fertigfeit ju bodften fünftlerifden Wirfungen.

Pixis, Halm gehört. Der höher gelobte Moscheles war auf Reisen. Nur der erste war zu bereden, Beethovens letzte große Sonate mit der Schlußfuge (Op. 106) zu spielen. — Halm ist ein liebenswürdiger Mensch. Wir sind mehrere Abende traulich in seiner Familie gewesen. Er war in den letzten Kriegen Officier. Aus Liebe zur Musik hat er die Kanonen mit dem Fortepiano verwechselt. Ich glaube, daß er schon 50 Werke geschrieben, worunter sich seine vierhändige Sonate auszeichnet. Er setzt in Beethovens Styl, zwar weniger genialisch, aber geregelter, als dieser größte aller jest lebenden Musiker.

Beethoven ist vielleicht auch der größte ästhetische Künstler. Seine tiesempfundenen Werke gehen ihrem Zeitalter weit voraus; so wie Seb. Bachs Werke jest nach hundert Jahren wieder aus der Bergessenbeit hervorgezogen werden, wird man nach solchem Zeitraum auch jene wieder aus dem Grabe erwecken. Manche seiner früheren Werke hat die seingebildete Welt verstanden. In Wien versteht man ihn vielleicht weniger, als bei uns oder hat ihn schon wieder vergessen.

Da ich, mit Ihrer gütigen Erlaubniß, Beethoven mit Bach zu vergleichen gewagt habe, so werden Sie etwas Näheres von diesem seltsamen Genie lesen wollen. Meiner E. war viel baran gelegen, diesen ihren Liebling wenigstens zu seben benn ihn zu sprechen, dazu war wenig Hoffnung, da er, wie Sie wissen taub ift. Seine Werke haben uns so unendliches Bergnügen gemacht, daß wir Wien nicht verlaffen konnten. ohne auch die äußere Form des phantasiereichen Geistes zu sehen. Er hatte uns schon vor einigen Jahren eingeladen geradezu ihn zu besuchen, ohne uns durch die Urtheile der Wiener irren ju laffen, die ihn für unklug hielten. Freilich fällen die Wiener über seine Eigenheiten und Sonderlingsmanieren ungünstige Urtheile. Daß er ein Genie sei, geben sie alle zu, aber nur wenige kennen ihn. Welche seinen gesunden Verstand, sein untadeliges Herz kennen, bezeugen die reinste Freundschaft für ihn. So viel ift gewiß, er kennt die Welt, ben Hof, die Politik, die Berstellung nicht. Er lebt in seiner eigenen Kunstwelt, im Reiche ber Töne als Monarch.

Niemand wußte, wo er wohnte. Er war im Sommer in Möbling, einem schön gelegenen Dorfe brei Stunden von Wien. Als wir ibn ba auffuchten, sagte seine Sausbalterin, er sei früh spazieren gegangen, er könne am Abend, aber auch erst in brei Tagen gurudtebren. Zwischen ben Kelsen binter bem Orte, mit überhängenden Sichten, lieblichen Bergwiesen am rauschenden Bache — rief ich laut: So muß es sein, wo sich Beethoven aufhält; bas ift fein Charafter!' - Wir erfuhren nach einigen Tagen, baß er in die Stadt gezogen, und eilten zu ihm. Er entschuldigte sich mit seinem Ausziehen, sprach von ben verkehrten Dingen in der Welt, von schlechtem Geschmack in der Musik und mit beißendem Wit über die Politik. meine Frage über seine Pension erzählte er, daß als er nach Kaffel zum Kapellmeister gerusen sei, ihm brei Große 2000 Gulden versprochen, wenn er in Wien bliebe. Einer berselben habe aber banquerott gemacht, ber andere ben Hals gebrochen - ber britte, ber Erzbergog Rubolph fein Schüler, bezahle ihm bisher seinen Drittel. Sein Erspartes bat er bei seinem Bruder verloren, bennoch hat er beffen Sohn zu fich genommen, und erzieht ibn wie ein Vater.\*

Durch eine Verkältung hat er sein Gehör verloren; wahrscheinlich weil es durch den unendlichen Gebrauch der gereizteste, also schwächste Theil seines Körpers war. Er meinte, die Hörröhren hätten ihm den Rest des Gehörs vollends zerstört.

— Was kann der Mensch, dessen ganzes Leben, Genießen, Denken nur in Tönen besteht, mehr verlieren als das Gehör? Er hört nicht mehr die Wirkung seiner eigenen Tongebilde, nicht die Töne der Natur, die ihm so manche Kunstthemate eingaben — auf den Felsen, in den Virkenwälden zu Mödling — wie wir in seinen Sinsonien hören. In diesen schönen Ge-

<sup>\*</sup> Die Berichtigung ber kleinen Irrungen hier ergeben sich von selbst. Bon ben 4000 fl. waren wie mehrsach erwähnt nach dem Finanzpatent 1360 fl. geblieben und zwar nach langerem Prozeß. "Sein Erspartes" hatte er an seinen jüngeren Bruder Karl allerdings zum Theil dadurch eingebüßt, daß er, um ihm in seiner schweren Todeskrankheit "das Leben leichter zu machen," ihm wohl 10,000 Gulden Wiener Währ. gegeben hatte.

filden habe ich selbst jenes Hauptthema: gğğ — e! den Ruf eines bekannten Bogels gehört. \*

Er führte uns zu seinem prächtigen Fortepiano, mit dem Jubel, daß ihm die philharmonische Gesellschaft in Loudon dassselbe zum Geschenk gemacht habe. Das sei ein ehrenwerthes Bolk, das nicht blos die Kunst zu schähen, sondern auch zu beslohnen wisse — und noch allein die Freiheit der Rede und Schrift, selbst gegen den König und mächtigsten Minister verstatte, die keine Censoren und Zöllner hindern. — Er schalt sich selbst einen Thoren, daß er die Einladung der englischen Kunstfreunde nicht angenommen, aus Anhänglichkeit au Wien, wo man die Kunst wahnsinnig als eine Mode treibe, ohne die wahre Kunst zu verstehen, noch zu schähen oder zu belohnen. — "Mir entsällt," setzte er hinzu, "manchmal ein herzliches, freies Wort; dassür hält man mich für toll."\*\*

Um ihn von seinem finstern Kapitel zu entsernen, forderten wir ihn zum Phantasiren auf. Er war aber nicht zu bereben. Wahrscheinlich weil er den Ausdruck seines Spiels nicht hören kann und wohl daher meinte unsere große Achtung vor ihm zu verlieren. E. mußte etwas spielen. Er fragte sie, ob sie nicht componire? Als sie äußerte, es sehle ihr an einem Lehrer der Composition, erwiderte er: "Sie haben ja Riem, das ist ein tüchtiger Mann."\*\*\*

Er ladete uns auf übermorgen zum Kaffee ein, unterdessen er seine über einander liegenden Möbeln in Ordnung bringen wollte. Als wir aber wiederkamen, herrschte dasselbe Chaos noch auf den Zimmern. Er nimmt keine Hülfeleistungen von

<sup>\*</sup> Dr. Müller meint hier jenes Motiv der Cmoll-Symphonie, von dem Beethoven selbst gesagt: "So pocht das Schickal an die Pforte." Der letzte Ton ist aber selbstverständlich es (nicht wie Miller aufschreibt e).

<sup>\*\*</sup> Die Aeußerungen über Wien wie über England find wahrheitsgemäß genug; ber Flügel aber war ihm von dem berühmten Fabricanten Broadwood in London geschenkt worden und befindet sich heute im Besitze von Franz Liszt in Weimar.

<sup>\*\*\*</sup> Friedrich Wilhelm Riem war Organist und Director der Singalabemie in Bremen. Beethoven hat später auch wegen der Missa solennis an ihn einen Brief gesandt.

Freunden, so wie auch keine Einladungen zum Essen, um nicht abhängig zu werden. Freiheit ist sein höchstes Gut.

Sigenthümlich find alle seine Aeußerungen, immer gemischt mit satyrischem Humor, sie scheinen sonderbar, weil sie vom Schlendrian der Welt abweichen. Bei unserm einstigen Zusammensein will ich manches Interessante von diesem seltenen Geiste erzählen.

In seinem Aeußeren ist alles kräftig, manches rauh — wie der knochige Bau seines Gesichts, mit einer hohen breiten Stirne, einer kurzen eckigen Rase, mit auswärts starrenden in groben Locken getheilten Haaren. — Aber er ist mit einem zierlichen Munde und mit schönen sprechenden Augen begabt, worin sich in jedem Momente seine schnell wechselnden Gedanken und Empfindungen abspiegeln, — graziös, liebevoll, wild, zorndrohend, schrecklich. — Wie treffend sind oft seine Aeußerungen über die Welt in politischer, moralischer und ästhetischer Hinsicht!

Beethoven gehört zu ben Menschen, benen die Kunst genügt. Der kleine Kreis, in dem er sich bewegt, ist ihm eine Welt! Das übrige Leben scheint ihm eine Wüste und freudenleer. Solche Menschen, sagt der Phantasie-Hoffmann, bleiben immer Kinder, stellen sich in kleiner Pedanterie oder linkisch dar, setzen sich der Verspottung der Unverständigen aus. Im Innersten solcher Geister brennt oft die Naphtasiamme höherer Grekenntnis, fremd im irren Treiben des bunten Erdenlebens ist das Werk, dem sie in Liebe einzig ergeben sind, ihnen Alles."

Aus diesem Briefe hat nun der Verfasser auch die Hauptnachrichten zu jenem Nekrolog in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung von 1827 genommen, jedoch manche unrichtige Zuthaten hinzugethan. Während diese letzteren sich nach dem Obigen von selbst berichtigen, fügen wir noch ein ein paar charakteristische Züge bei, die er dort aus späterer Erinnerung aufgezeichnet hat:

"Wie wenig er von der Welt wußte und sich um conventionelle Formen und irdische Dinge bekümmerte, zeigte sein Aeußeres in der Zeit, wo er am meisten componirte. Die Mode zum Beispiel, Hemdkrausen zu tragen, kannte er nicht. Sine Freundin, die ihm, damit er ordentlicher bei seinen Schülerinnen erschiene, hatte Oberhemden machen und mit dieser Berzierung besetzen lassen, fragte er: Wozu denn dieß? — Ach ja, zum Warmhalten! antwortete er sich selbst, und stopste diesen But unter die Weste."

Sine Ergänzung der kleinen Andeutung oben dann ift das Nachfolgende:

"Dieser Sinn einer weltbürgerlichen Freiheit und diese Schonung Anderer mochte wohl Ursache sein, daß er in Speise-häusern, wo er zuweilen sein frugales Mittagsmahl nahm, stets das angesponnene Gespräch sortführte und frei und undesfangen über Alles, auch über die Regierung, über die Polizei, über die Sitten der Großen kritisch oder satyrisch sich aussprach. Die Polizei wußte es, aber man ließ ihn, sei es nun als einen Phantasten oder aus Achtung für sein glänzendes Kunstgenie, in Ruhe. Darum war auch seine Meinung und Behauptung: nirgends könne man freier reden als in Wien. Sein Ibeal einer Verfassung war jedoch die englische. Nach ihrer Form prüfte er jede politische Erscheinung."

Die nachstehende lette Anekote aber hat Dr. Müller ohne Zweisel von Frau Streicher, die damals Beethovens beste Freunbin in solchen Hausdingen war:

"In Rücksicht seiner Sittlickeit stand er wohl in jener luxuriösen Stadt hoch über dem größten Theile seiner Kunstund Lebensgenossen. Um nur ein Beispiel seiner eigenthümlichen, strengmoralischen Denkweise anzusühren! Er jagte seine — sonst gute — Haushälterin aus dem Dienst, weil sie, ihn zu schonen, eine Unwahrheit gesagt hatte. Einer Freundin, welche ihm diese gute Person besorgt hatte und ihn dieser Härte wegen befragte, antwortete er: Wer eine Lüge sagt, ist nicht reines Herzens, und eine solche Person kann auch keine reine Suppe kochen!"

## XXIV. Friedrich Starke.

Das Nachstehende ist für eine Biographie Beethovens aufnotirt, welche in den 1840er Jahren der Hofmusikvirektor Dr. F. S. Gaßner in Karlsruhe zu schreiben gedachte. Starke, der sich uns nach seiner äußeren Stellung selbst vorsühren wird, ist der weiteren musikalischen Welt bekannt geworden durch seine Pianosorteschule, zu der auch Beethoven ihm Beiträge geliefert. Er war 1774 in Sachsen geboren und offenbar zum Theil durch sein gutmüthig liebenswürdiges Wesen, mehr aber durch seine tüchtige Kenntniß der Blasinstrumente dei Beethoven gern gesehen und häusig sein Mittagsgaft. Denn Beethoven liebte gerade in solchen Stunden der Ausspannung von seiner Arbeit die Besprechung über das rein Technische seiner Kunst. Sind es auch nur Anekoten, was Starke hier überliefert hat, so sind dieselben doch ebenso charakteristisch wie authentisch. Wir lassen sie der Zeitsolge nach solgen.

1.

#### "Ein mufikalisches Frühftück im Jahr 1812.

Starke, Friedrich, als erster Kapellmeister im k. k. Infanterieregiment Hieronymus Colloredo, war so glücklich die Zuneigung des Beethoven zu gewinnen und erhielt damals von ihm so manche Composition für Militärmusik. Auch mußte Starke damals Beethoven die Grenze aller Blasinstrumente und zugleich den Essechoven die Grenze aller Blasinstrumente und zugleich den Essechoven war nichts weniger als stolz, er war vorzüglich herablassend und herzlich gegen diesenigen, wo er Redlichkeit und gutes Herz sand; er äußerte sehr oft auf die erste Frage: wie gehts? — "wie's einem armen Musikanten gehen kann." Starke ward oft zum Mittagsessen geladen und hatte nach dem oft das Seelenvergnügen Beethoven phantasiren zu hören. Das merkwürdisste und angenehmste war die Einladung zu einem Frühstück, es war für Starke ein wahres Seelensrühstück. Beethoven logirte damals 1812 auf der

Mölkerbastei.\* Nachdem das Frühstück, welches in sehr gutem Kasseer bestand (und den Beethoven in einer gläsernen Maschine selbst zu machen pslegte) eingenommen war, bat Starke noch um ein Frühstück für Seele und Herz, und Beethoven phantasirte in drei verschiedenen Stylen, erstens in gebundenem, zweitens in sugirtem, wo ein Thema mit Sechzehntel-Noten göttlich und auf die wunderbarste Weise durchgeführt wurde, und drittens im Kammerstyl, worin Beethoven die größten Schwierigkeiten mit seiner besonderen Laune zu verbinden wußte.

Starke hatte, um auch seine Hochachtung gegen Beethoven zu bezeugen, sein Horn mitnehmen lassen und machte ihm den Antrag, die F-Sonate mit Horn [Op. 17] mit ihm zu spielen. Beethoven sagte mit Vergnügen zu, es sand sich aber bei der Stimmung, daß das Fortepiano gerade um einen halben Ton zu tief stand, Starke sagte, er wollte sein Horn um einen halben Ton tieser stimmen, Beethoven erwiderte mit dem Bemerken, daß der Effect leide, lieber wolle er um einen halben Ton höher transponiren (also anstatt F- Fis-dur spielen). Es wurde angesangen und Beethoven spielte es bewunderungswürzdig schön; die Passagen rollten so deutlich und schön, daß man gar nicht glauben konnte, er transponire. Beethoven ertheilte auch Starke das Lob, daß er die Sonate nie mit der Schattzung gehört habe, vorzüglich zog er das pp. vor. Das Ganze war ein göttliches Frühstück."

Die nachfolgende Begebenheit muß vor dem Jahre 1815 geschehen sein, denn in diesem Jahre starb Beethovens jüngerer Bruder Karl, der Bater des Neffen. Sein Namenstag ist der 25. August.

#### 2.

## "Nachtmusik.

Starke bezeigte seine Achtung manchmal zu seinem Namens: feste burch eine militärische Nachtmusik. Die merkwürdigste war

\* In derfelben Wohnung war auch Bettina. Er nannte fie seine "Sternwarte," weil man von dort einen weiten Blid über das Glacis und die hoben des Wiener Waldes hatte.

die bei seinem Bruder, welcher in der Alsergasse bei den drei Läufern sein häuschen hatte; es war Beethoven eine angenehme Ueberraschung. Nach ber Militärmufik mußte Starke an den andern Vergnügungen Theil nehmen, mit dem Militär= capellmeister Delange (ein Italiener), ber bamals mitwirkte und vorzüglich sich freute, Beethoven zu seben und vielleicht zu boren. Starke bat Beethoven nur ein wenig zu phantasiren. "Das Forteviano ist sehr schlecht, war die Antwort, aber wenn ich Ihnen ein Vergnügen verschaffen kann, fo bin ich bereitwillig.' Beethoven fing mit einem Thema an, welches einer kindischen Tändelei gleichte, es bestand ungefähr in solgendem Anfang 📲 🎹 | 2c., ward aber so interessant durchgeführt, daß man es eine Stunde hätte anhören können, er kam bei dieser Phan= tasie in ein schwebendes Spiel, wo gleichsam die Tone nur hingehaucht wurden ppp., und man hörte doch einen jeden Ton. Göttlicher Abend für Starke, aber ber Kapellmeister Delange blieb kalt --- ...

Die dritte wie die fünste Anekdote hat Gaßner selbst nach Starke's Erzählung ausgeschrieben. Erstere muß in die Zeit von ungefähr 1816—18 fallen, wo Beethoven noch zuweilen bei Streichers musizirte. Die seinere Empsindung, die der Nesse hier für Musik bewies, bestimmte den Onkel ihm später ostmals neuerfundene Themen und Weisen mitzutheilen und ihm sogar an der Entscheidung über ihre Berwerthung eine Art von Antheil zu gewähren. Der Knade war im Jahr 1807 geboren, also jest 9 oder 10 Jahre alt.

3

"Im Streicherschen Hause war gewöhnlich wöchentlich musikalische Unterhaltung in einem eigens dazu akustisch gebauten Saale, wo in den Jahren . . . . Beethoven selten dabei sehlte. Es wurden meist Compositionen für Pianosorte vorgegetragen. Bei dieser Gelegenheit hatte Beethoven oft seinen Neffen Karl mitgenommen. Einst schlief der Knabe, damals im . . . . Jahre, auf Beethovens Schoose vor dem Klaviere während der Ausstührung eines Tonstüdes ein. Es wurde

barauf von Beethoven etwas vorgetragen und beim ersten Accord erwachte Karl schnell und blickte freundlich auf. Man frug ihn wie er schlasen konnte und um die Ursache seines jähen Erwachens, ob er auch wüßte, von wem dies Tonstick sei; und er antwortete hastig: "Das ist Musik von meinem Onkel." Nicht wenig trug dies Benehmen des Knaben bei, daß ihn Beethoven stets lieber gewann."

Das nachfolgende anziehende Begebniß setzt zwar Starke ausdrücklich ins Jahr 1820. Da aber Beethoven damals nicht in Döbling war, so ist das Jahr 1821 anzunehmen, wo Beethoven noch mit der Composition der großen Wesse beschäftigt war. Ein anderes Jahr paßt in keiner Weise.

4

#### "Das Mittagmahl 1821.

Starke wie schon gesagt hatte die Zuneigung, er ward ber Rlavierlehrer seines Neffen Karl van Beethoven, ward sehr oft jum Mittagseffen bei Beethoven eingelaben, besonders mertwürdig ist das Döblinger Mittagmahl. Beethoven hatte damals fein Sommerlogie in Unter-Döbling, Starke besuchte ihn oft, einmal traf er nur seine Röchin zu Hause, Starte binterließ seine Hochachtung und versprach Nachmittag seine Auswartung ju machen. Als Beethoven ju Baufe tam, fragte er bie Röchin, wo ich hingegangen; die Röchin konnte es nicht sagen, weil sie's nicht wußte. Beethoven vermuthete, daß ich im Wirthshaus "Zum Finger" effen würde (weil sich beibe bort sehr oft fanden) und fand mich bort im Lusthaus bei ber Suppe; ber Rellner wollte das Rindfleisch bringen, Beethoven wies ihn zurück und fagte zu mir: "Das Rindfleisch effen Sie in einer Stunde bei mir.' Wir gingen zusammen bis zur Johanneskapelle, ba blieben wir stehen (Beethoven hatte Starke icon früher erzählt, daß er als Knabe schon Orgel gespielt habe). Starke damals als guter Bekannter von dem herrn von Albert, dem biese Kirche gehört, war es leicht die Schluffel zur Kirche und Orgel zu bekommen. Starke benutte die schöne Gelegenheit, bat Beet=

hoven ihm eine Seelenspeise vor bem Essen auf ber Orgel zu geben.

Beethoven fand sich bereitwillig und spielte beinahe eine halbe Stunde. Diese Orgelproduktion bestand aus zwei Prelubien, das erste con amore mit angenehmem Register (Beethovens Gehör war damals in dem Zustand, daß er dieses Piano auf der Orgel noch hörte), das zweite bestand aus sugirten Sähen, es war ein Freudensest für Starke. Schade daß diese Töne der Nachwelt nicht übertragen werden konnten, sie verschwanden und blieben Niemanden im Andenken als nehst den Bälgetretern Starke und dem k. k. Regierungsrath Herrn d'Arailza, der damals im Herrn v. Albertischen Hause im zweiten Stock (welcher mittelst eines Gangs vom Zimmer ins Chor führt) logirte und zusälligerweise zu Hause war und sich für diesen Zusall glücklich preiste."

Die letzte kleine Aufzeichnung ist ebenfalls noch mittheilens= werth, sie zeigt die ganze Schaffensversunkenheit des glücklich unglücklichen Tauben in diesen letzten Lebensjahren.

5.

"Ich kam einst eines Morgens zu ihm und von der Magd als Bekannter hineingelassen, ging ich von einem Zimmer in das andere ohne ihn zu sinden, endlich im letten seinem Schlafzabinet war er. Da das Pochen stets unnüt war, so mußte man gewöhnlich unangemeldet eintreten. Mit großem Erstaunen aber fand ich Beethoven in der Mitte des Zimmers im Hemd..... sitzend und zum Uebersluß hatte er sich des Abends eingeseist und vergessen sich zu bardiren. Es war wirklich ein theils lächerlich theils bedauerungswürdiger Andlick seine Zerstreutheit. Die Seise war nämlich über Nacht getrocknet und sah ohngesähr aus wie Pappe, die an Kinn und Wangen klebte. Ohne jedoch sich stören zu lassen, deutete er nur auf die Thüre um mich einstweilen zu entsernen, die er sich accommodire; indeß kam er schon in einigen Minuten aus dem Zimmer."

# xxv. g. Russel.

3. Russels "Reisen durch Deutschland" in den Jahren 1820—1822 erschienen im Jahre 1825 auch im Deutschen. Der Engländer hat die Eigenthümlickeit Beethovens im ganzen gut aufgefaßt, doch bemerkt man den Ausländer und Nichtmusiker. Die Zeit ist wahrscheinlich der Herbst 1821, wo Beethoven nach Vollendung der Hauptarbeit an der großen Messe sich auch dem äußern Leben wieder zuwandte. Auch die Leipziger Musikzeitung meldet im Frühjahr 1822, wie er "bereits einigemale in einem geselligen Cirkel ganz meisterlich zur allgemeinen Freude phantasirt und bewiesen habe, daß er noch immer sein Instrument mit Kraft, Lust und Liebe zu behandeln verstehe." Einen solchen Abend schildert Russel, derselbe fand aller Bermuthung nach bei dem Großhändler Puthon statt, bessen Frau sehr musikalisch war.

"Beethoven ift ber berühmteste unter ben jest lebenden Componisten Wiens, und in gewissen Fachern auch ber vorzüglichste seiner Zeit. Wundersam ist die Stärke, wodurch er sich in ber harmonie auszeichnet. Ob er gleich noch nicht alt ift, so ist er boch wegen seiner außerordentlichen Taubheit für die Gesellschaft ganz verloren, und er ist durch dieses Unglud ganz ungesellig geworden. Die Vernachläffigung seines Aeußern gibt ihm ein etwas verwildertes Ansehen. Seine Gesichtszüge find fraftig und hervorstechend; sein Auge ift ausbruckvoll; sein haar, welches seit Jahren weber Ramm noch Scheere berührt ju haben scheint, überschattet seine breite Stirn in einer Fülle und Unordnung, mit welcher nur die Schlangen um das Medusenhaupt verglichen werden können. Ru diesem anspruchslosen Aeußern paßt sein Benehmen im ganzen genommen nicht Freundlichkeit und Gesprächigkeit liegen nicht in seinem Charakter, ausgenommen daß er sich dann eber hingibt, wenn er im Kreis vertrauter Freunde sich befindet. Der gangliche Berluft seines Gehörs hat ihn aller Freuden beraubt, welche ber gesellschaftliche Umgang gewährt, und wahrscheinlich zu seinem

mürrischen Wesen viel beigetragen. Er pflegte sonst einen besondern Keller zu besuchen, wo er den Abend in einem Winkel völlig geschieden von dem Geschwät und den Zänkereien öffentslicher Versammlungsörter zubrachte, Wein und Vier trank, Käse und Bücklinge aß, und in den Zeitungen las. Sines Abends setzte sich Jemand neben ihn, dessen Aeußeres ihm gar nicht gefiel. Er sah den Fremden sich an und spuckte sodann auf die Erde, als hätte er eine Kröte gesehen, hierauf sah er bald auß Zeitungsblatt, bald wieder auf den ungebetenen Gast, und spuckte von neuem aus, wobei sich sein Haar allmählig noch wilder und struppiger hinansträubte, bis er endlich den Wechsel von Ausspucken und Anstarren mit dem schönen Ausruse beschloß: "Was für eine schändliche Fraze!" und aus dem Zimmer lief.

Selbst unter seinen ältesten Freunden muß ihm wie einem eigensinnigen Kinde aller Wille gethan werden. Er führt beständig ein kleines Schreibbüchelchen bei sich, und die ganze Unterhaltung geschieht mit ibm schriftlich. In bieses Büchelchen zeichnet er sogleich, ob es gleich nicht liniirt ift, jede musika= lische Ibee auf, die ihm gerade einfällt. Für einen andern Virtuosen dürften diese Noten an und für sich durchaus unverständlich sein, um so mehr, ba sie so keinen verhältnigmäßigen Werth haben. Nur er allein weiß in seinem Gedächtniß ben Rusammenhang zu bewahren, mit welchem er aus biesem Labyrinth von Punkten und Cirkeln die köstlichsten und bewundernswerthesten harmonien zu entwickeln versteht. In dem Augenblid, da er sich an das Pianoforte sest, weiß er sicher nicht, daß irgend etwas in der Welt außer ihm und seinem Inftrument existirt, und wenn man bedenkt, wie taub er ift, so scheint es ganz unmöglich zu sein, daß er Alles hören sollte, was er spielt. Wenn er folglich auf dem Bianoforte spielt, so bringt er oft auch nicht eine Note heraus. Er hört sie nur mit ben Ohren des Geistes. Während sein Auge und die fast unmerkliche Bewegung seiner Finger andeutet, daß er den Sat in seiner Seele burch alle seine sterbenden Abstufungen verfolgt, daß bas Inftrument in der That fast eben so stumm, als der Spieler taub ift.

Ich hörte ihn spielen; allein es so weit zu bringen, er-

fordert in der That einige Keinheit, so groß ist sein Abscheu aegen Alles, was einer ausbrücklichen Aufforderung bazu äbnlich sieht. Hätte man ihn geradezu gebeten, der Gesellschaft diese Gefälligkeit zu erzeigen, so würde er sie rund abgeschlagen haben; man mußte ihn mit Lift bazu bringen. Jebermann verließ das Zimmer, ausgenommen Beethoven und ber Herr bes Saufes, einer feiner vertrautesten Befannten. Beibe führten vermittelft bes erwähnten Schreibbüchelchens ein Gefpräch mit einander über Bankactien. Der Herr berührte wie ganz burch Bufall die Taften auf bem offenstehenden Bianoforte, neben welchem sie sagen, fing allmählig an, eine von Beethovens eigenen Compositionen zu durchlaufen, machte babei tausend Schniger, verstümmelte in aller Geschwindigkeit eine Vassage so arg, daß sich der Componist berabließ, seine Sand auszustreden und ihn zurecht zu weisen. Nun war's gut; die Hand war einmal auf dem Pianoforte, sein Freund verließ ihn sogleich unter einem Vorwand, und begab sich zu ber übrigen Gesellschaft, die in dem nächsten Rimmer, von wo aus fie alles boren und seben konnten, gebuldig ben Ausgang biefer langweiligen Verschwörung erwarteten.

Beethoven, allein gelaffen, fette fich nun felbst an bas Pianoforte. Anfangs that er nur bann und wann einige kurze und abgebrochene Griffe, gleichsam als befürchtete er bei einem Bubenstück ertappt zu werben; aber nach und nach vergaß er alles Andere um sich ber, und verlor sich ungefähr eine halbe Stunde lang in eine Phantafie, beren Styl äußerst abwechselnd war und sich besonders durch plötliche Uebergänge auszeichnete. Die Liebhaber waren hingeriffen, für den Uneingeweihten war es um so interessanter zu bemerken, wie sich die Musik aus bes Mannes Seele in seinem Gesichte ausbruckte. mehr Gefühl für bas Rühne, Gebietenbe und Stürmische zu baben, als für das Sanfte und Schmachtende. Seine Gesichts= muskeln schwollen an, und seine Abern traten hervor; das obnebin wilde Auge rollte noch einmal so beftig, ber Mund audte und Beethoven hatte bas Ansehen eines Zauberers, ber fich von den Geistern überwältigt fühlt, die er selbst beschwor."

## XXVI. Friedrich Rochlitz.

Friedrich Rochlit, ber erste feiner gebildete Beurtheiler ber Musik und der Musiker, der vor allem durch seine Allgemeine musikalische Zeitung, wie Beethovens Ausbrud über seinen Nachfolger und Schüler A. B. Mary lautete, "bas bloße Sylbengählen etwas in Abnahme brachte," — Rochlit ist den Mufikfreunden aus Mozarts Leben bekannt, und noch auf dem Todes: bette hat unser Meister ihn sogar zum Biographen erwählt. So ist es von doppeltem Werth, den Anlag dieser besondern Schätzung kennen zu lernen, der außer jenen musikalischen Besprechungen eben in der persönlichen Bekanntschaft lag, die er im Sommer 1822 mit Rochlit machte. Rochlit bat Diefelbe ziem= lich ausführlich und in den entscheidenden Zügen ohne Zweisel auch wahrheitsgetreu in jener Sammlung von Auffäßen nieder= gelegt, die er um die 1830er Jahre unter dem Titel "Für Freunde der Tonkunft" berausgab. Daraus erfahren wir benn, daß ein näherer Zweck seiner Reise nach Wien barin lag, die beiben berühmten Wiener Meifter Salieri und Beethoven zu einer Composition für die Leipziger Musikhandlung Breitkopf & Härtel zu bestimmen, und zwar den lettern zu einer -Musik zum Kauft.

Steht nun auch Rochlit Beethoven gegenüber nicht auf der entsprechenden Höhe weder der künstlerischen noch der geistigen Beurtheilung, so war es doch gerade der Umstand, daß er mit einem solchen Vorschlage kam, was Beethoven gegen den an sich geistig angeregten und musikverständigen Mann zugänglicher und "aufgeknöpster" sein ließ, und so kommt hier ebenfalls manches "echt Beethoven'sche" ans Licht. Rochlit schreibt also von Baden den 9. Juli "In mein Haus," d. h. zunächst an seine Frau:

"Jest zu dem zweiten jener musikalischen Flügelmänner, zu Beethoven, und auch von ihm nur, was ich selbst mit ihm erlebt hatte. Ist das auch wenig, so scheint es mir doch bezeichnend genug.

Sch hatte Beethoven noch nie gefehen: um so mehr wünschte

ich, daß es möglich bald geschähe. Ich sprach schon am britten Tage meiner Anwesenheit barüber mit +, seinem vertrauten Freunde. \* "Er wohnt auf bem Lande, fagte biefer. "So fahren wir hinaus.' "Das wohl, aber seine ungludliche Taubbeit bat ihn nach und nach gang menschenscheu gemacht. weiß, daß Sie hieber haben kommen wollen; er wünscht Ihre persönliche Bekanntschaft: aleichwohl sind wir nicht sicher, daß er nicht, siehet er uns ankommen, bavonläuft; benn, wie guweilen die frischeste Fröhlichkeit, so überläuft ihn öfters die beftigste Verstimmung, urplöglich, ohne Grund, und ohne bag er widersteben konnte. Aber er kommt in die Stadt, wochent= lich wenigstens einmal, und bann jederzeit zu uns, weil wir ibm seine Briefe und bergleichen beforgen. Dann ift er meift guter Dinge und bann haben wir ihn fest. Wenn Sie baber ber guten, gequälten Seele fo weit nachgeben wollten, sich gefallen zu lassen, daß wir es Ihnen sogleich melbeten, und Sie — es sind ja nur wenige Schritte — bann wie von ungefähr famen . . . .

Allerdings nahm ich das herzlich gern an. Den nächsten Sonnabend Morgens kommt der Bote; ich ging und traf Beethoven munter zu † sprechend. Diesen ist er gewohnt und verstehet ihn ziemlich, indem er die Worte aus den Bewegungen
des Gesichtes und der Lippen lieset † stellte uns einander
vor. Beethoven schien sich zu freuen, doch war er gestört.
Und wär' ich nicht vorbereitet gewesen: sein Anblick würde auch
mich gestört haben. Nicht das vernachlässigte fast verwilderte
Aeußere, nicht das dick schwarze Haar, das struppig um seinen
Kopf hing u. dergl., sondern das Ganze seiner Erscheinung.
Denke dir einen Mann von etwa sünfzig Jahren, mehr noch
kleiner als mittler, aber sehr kräftiger stämmiger Statur, ge-

<sup>\*</sup> Der hier Berschwiegene ist ohne Zweifel Tobias Gaslinger, Compagnon der Steinerschen Firma; wie denn auch die Zusammentunst nachher im Paternostergäßl geschieht. Er war Beethoven stets zu jedem Dienste bereit, daher auch von ihm gern gesehen und als guter Freund behandelt. Bon "Bertrautheit" jedoch konnte einem solchen echten Wiener "Faijasen" gegenüber bei Beethoven nicht die Rede sein.

brängt, besonders von starkem Knochenbau — ungefähr wie Fichte's, nur sleischiger und besonders von vollerem runderem Gesicht; rothe, gesunde Farbe; unruhige, leuchtende, ja beim sizirten Blick fast stechende Augen; keine oder hastige Bewegungen; im Ausdruck des Antlitzes, besonders des geist- und lebensvollen Auges eine Mischung oder ein zuweilen augenblicklicher Wechsel von herzlichster Gutmüthigkeit und von Scheu; in der ganzen Haltung jene Spannung, jenes unruhige besorgte Lauschen des Tauben, der sehr lebhaft empsindet; jetzt ein froh und frei hingeworsenes Wort, sogleich wieder ein Versinken in düsteres Schweigen; und zu alle dem, was der Betrachtende hinzubringt und was immerwährend mit hineinklingt: das ist der Mann, der Millionen nur Freude bringt — reine geistige Freude!

Er sagte mir in abgebrochenen Sätzen einiges Freundliche und Verbindliche; ich erhob die Stimme nach Möglichkeit, sprach langfam, accentuirte scharf und bezeugte ibm fo aus ber Fulle bes Herzens meinen Dank für seine Werke und was sie mir sind, auch lebenslang bleiben werben; führte einige meiner Lieblinge besonders an und verweilte dabei; erzählte, wie man in Leipzig seine Symphonien musterhaft aufführt, wie man jedes Winter= halbjahr sie fämmtlich und zum lauten Entzücken bes Publikums zu Gebor bringt 2c. Er stand bart an mir, balb mit Spannung mir ins Gesicht blidend, balb das Haupt fenkend; bann lächelte er vor sich bin, nickte zuweilen freundlich mit dem Ropfe, sagte aber kein Wort. Hatte er mich verstanden? Hatte er's nicht? Endlich mußte ich ja wohl aufhören, da drudte er mir beftig die Hand und sagte kurzab zu +: "Ich habe noch einige nothwendige Bange!' Und indem er ging, zu mir; "Wir seben uns wohl noch!' Zest tam + jurud. hat er mich verstanden? fragte ich. † begleitete ihn hinaus. Ich war innig bewegt und angegriffen. + zuckte die Achseln: "Nicht ein Wort." schwiegen eine lange Weile, und ich will nicht sagen, wie bewegt ich war.. Endlich fragte ich: "Warum wiederholten Sie ibm nicht wenigstens Giniges, ba er Sie ziemlich versteht?" -.Ad wollte Sie nicht unterbrechen und er wird leicht empfindlich,

Auch hoffte ich wirklich, er würde Manches verstehen; aber das Geräusch auf der Straße, Ihre ihm ungewohnte Sprache, und vielleicht selbst seine Hast, Alles zu verstehen, weil er Ihnen wohl ansah, daß Sie ihm Angenehmes sagten... Er war so traurig! — Ich kann es nicht beschreiben, in welcher Stimmung ich wegging. Derselbe, der alle Welt mit seinen Tönen erquickt, hört keinen, und auch nicht den Ton dessen, der ihm seinen Dank bringen will; ja, dieser wird ihm zur Qual! Ich war sest entschlossen, ihn nicht wieder zu sehen und Herrn Härtels Auftrag schriftlich an ihn gelangen zu lassen.

Etwa vierzehn Tage darauf will ich eben zu Tische geben: ba begegnet mir ber junge Compositeur Frang Schubert, ein enthusiastischer Verebrer Beethovens. Dieser batte zu ibm von mir gesprochen. "Wenn Sie ihn unbefangener und froblich sehen wollen,' sagte Schubert, so dürfen Sie nur eben jest in dem Gasthause speisen, wohin er alleweile in derselben Abficht gegangen ift.' - Er brachte mich bin. Die Plate maren meift befett: Beethoven faß umgeben von Mehreren feiner Befannten, die mir fremd waren. Er schien wirklich froh ju sein. So erwiderte er meinen Gruß; aber absichtlich ging ich nicht zu ihm. Doch fand ich einen Plat, wo ich ihn seben und, weil er laut genug sprach, auch großentheils versteben konnte. Es war nicht eigentlich ein Gespräch, das er führte, sondern er sprach allein, und meistens ziemlich anhaltend, wie auf aut Glück ins Blaue binaus. Die ibn Umgebenben setten wenig hinzu, lachten bloß ober nickten ihm Beifall zu. Er philosophirte, politisirte auch wohl, in seiner Art. Er sprach von England und Englandern, wie er nämlich beibe in unvergleichlicher Herrlichkeit sich bachte — was zum Theil wunder= lich genug berauskam. Dann brachte er mancherlei Geschichten von Franzosen aus der Zeit der zweimaligen Ginnahme Wiens. Diesen war er gar nicht grün. Alles trug er vor in größter Sorglosigkeit und ohne ben mindesten Rüchalt; Alles auch gewürzt mit höchst originellen naiven Urtheilen ober poffirlichen Einfällen. Er tam mir babei vor, wie ein Mann von reichem, vorbringendem Geift, unbeschränkter, nimmer raftender Phantasie, ber als heranreisender, höchstäbiger Knabe mit dem, was er bis dahin erlebt und erlernt hätte oder was an Kenntnissen ihm sonst angestogen wäre, auf eine wüste Insel wäre
ausgesetzt worden, und dort über jenen Stoff gesonnen und
gebrütet hätte, bis ihm seine Fragmente zu Ganzen, seine Einbildungen zu Ueberzeugungen geworden, welche er nun getrost
und zutraulich in die Welt hinausrufte.

Jest hatte er seine Mahlzeit beendigt, stand auf und tam zu mir. . Na, gebt's aut im alten Wien?' fagte er freundlich. Durch Zeichen bejabte ich, trant auf fein Wohl und forberte ihn auf, es zu erwidern. Er nahm's an, winkte mir aber nach einem kleinen Seitenzimmer. Das war mir eben recht. nahm die Flasche und folgte. Hier waren wir nun allein, bis auf zuweilen einen Guder, ber aber balb wieder abtrollte. Er bot mir ein Täfelchen, worauf ich schreiben sollte, mas er aus meinen Zeichen nicht verftanb. Er begann mit dem Lobe Leip= zigs und seiner Musik, nämlich bessen, was zur Aufführung in Kirche, Concert und Theater gewählt wird: sonst kennt er Leip= zig nicht und ist nur als Jüngling, als er nach Wien ging [?], burchgereist. Und wenn barüber nichts gedruckt würde, als die durren Register; ich lafe es doch mit Vergnügen,' fagte er. Man sieht boch: es ift Verstand barin, und guter Wille gegen Alle. Hier hingegen . . . Nun ging's los und berb, auch ließ er sich gar nicht Einhalt thun. Er kam auf sich: "Bon mir boren Sie hier gar nichts.' — "Jest im Sommer! fchrieb' ich. "Rein, rief er, im Winter auch. Bas sollten Sie boren? Fibelio? Den können sie nicht geben und wollen ihn auch nicht hören. Die Symphonien? Dazu haben fie nicht Zeit. Die Concerte? Da orgelt Jeber nur ab, was er selbst gemacht bat. Die Solosachen? Die find bier langst aus der Mode, und die Mode thut Alles. Höchstens sucht ber Schuppanzigh manchmal ein Quartett hervor u. f. w.'\*

<sup>\*</sup> hier liegt ein Gedächtnissehler vor. Schuppanzigh war seit 1816 von Wien abwesend und kam erst 1823 zurud. Wohl aber gab Joseph Böhm damals Quartettproductionen. Sbenso ist unrichtig, daß Beethoven auf der Reise nach Wien Leipzig passiret; er war vielmehr 1796 dort.

So viel Uebertreibung barin ist: ohne Grund und Wahr= beit ift es nicht. Endlich hatte er sich ausgeschüttet und tam auf Leipzig zurud. Aber, sagte er, Sie leben ja mobl eigent= lich in Weimar? Er mochte nach meiner Abresse sich bas ge= bacht haben. Ich schüttelte. Da kennen Sie auch ben großen Goethe nicht?' Ich nickte, und bas tüchtig. Ich kenn' ibn auch, fuhr er fort, indem er sich in die Brust warf, und helle Freude aus seinen Zügen sprach. "In Karlsbab [Teplitz] hab' ich ibn kennen gelernt, vor — Gott weiß wie langer Zeit. Id war damals noch nicht so taub wie jest, aber schwer hörte ich schon. Was hat ber große Mann ba für Gebuld mit mir gehabt! was hat er an mir gethan!' Er erzählte vielerlei Geschichtchen und höchft erfreuliche Details. "Wie glücklich hat mich das damals gemacht! Todtschlagen batt' ich mich für ibn laffen, und zehnmal. Damals, als ich so recht im Feuer saß, bab' ich mir auch meine Musik zu seinem Egmont ausgesonnen; und sie ist gelungen, nicht wahr? Bas ich nur von Beweaungen zum Ausbruck ber Freude wußte, machte ich ihm vor.\*

Dann schrieb ich auf, daß wir diese Musik nicht nur zu jeder Vorstellung des Egmont, sondern auch fast jedes Jahr einmal im Concerte geben, mit einer Art Erläuterung, meiftens aus jenen Scenen des Gedichts, worauf sich die Musik zu= "Ich weiß! ich weiß!" rief nächst bezieht, zusammengerückt. "Seit bem Karlsbaber Sommer lese ich im Goethe alle Tage — wenn ich nämlich überhaupt lese. Er hat den Klop= fto & bei mir tobtgemacht. Sie wundern sich? Nun lachen Sie? Aba, darüber, daß ich den Klopftod gelesen habe! Ich habe mich Jahre lang mit ihm getragen; wenn ich spazieren ging und sonst. Ei nun: verstanden hab' ich ihn freilich nicht überall. Er fpringt so berum; er fängt auch immer gar zu weit von oben herunter an; immer Maestoso! Des-dur! Nicht? Aber er ift boch groß und hebt die Seele. Wo ich ihn nicht ver= stand, ba rieth ich boch — so ungefähr. Wenn er nur nicht

<sup>\*</sup> Die Mufit zu Egmont war wie wir wiffen icon 1810 geschrieben. Beethoven tonnte leicht ben Eindruck der ersten naheren Bertrautheit mit bem Dichter mit ber nachfolgenden perfonlichen Bekanntichaft verwechseln.

immer sterben wollte! Das kömmt so wohl Zeit genug. Nun, wenigstens klingt's immer gut u. s. w. Aber der Goethe: der lebt, und wir Alle sollen mitleben. Darum läßt er sich auch componiren. Es läßt sich Keiner so gut componiren, wie er. Ich schreibe nur nicht gern Lieder . . . .

hier, lieber hartel, hatte ich nun die iconfte Gelegenheit, jene Ibee und Ihren Auftrag anzubringen. Ich schrieb ben Vorschlag und Ihre Zusage auf, indem ich ein möglichst ernstes Gesicht machte. Er las. "Ha!' rief er aus und warf bie hand boch empor. "Das wär' ein Stück Arbeit! Da könnt' es 'was geben!' In dieser Art fuhr er eine Beile fort, malte ben Gebanken sich sogleich und gar nicht übel aus und sah babei, zuruckgebeugten Hauptes, starr an die Decke. "Aber, begann er hernach, sich trage mich schon eine Zeit ber mit drei andern großen Werken. Biel baju ift schon ausgeheckt; im Ropfe nämlich. Diefe muß ich erft vom Salfe haben: zwei große Symphonien, und jebe anbers; jebe auch anders als meine übrigen, und ein Oratorium. Und damit wird's lange dauern; benn seben Sie, seit einiger Zeit bring' ich mich nicht mehr leicht zum Schreiben. Ich sitze und finne und finne; ich hab's lange: aber es will nicht aufs Papier. Es graut mir vor'm Anfang so großer Werke. Bin ich brin: ba geht's wohl . . . . Und so fubr er noch lange fort. Da zweifle ich nun. Doch wollen wir hoffen, weil ihn der Gedanke reizt und er einmal über bas andere versichert, ihn nicht außer Acht lassen zu wollen. \*

Unsere dritte Zusammenkunft war die heiterste von allen. Er kam hieher, nach Baden, und zwar dießmal ganz nett und sauber, ja elegant. Doch hinderte ihn dieß nicht (es war ein heißer Tag), bei einem Spaziergange im Helenenthal — und das heißt, auf dem Wege, den Alles, selbst der Kaiser und sein hohes Haus geht, und wo Alle auf meist schmalem Pfade

<sup>\*</sup> Die Symphonien waren die Neunte mit Schillers "Freude, schöner Götterfunken!" und jene unvollendete Zehnte mit ihrer geistig noch höher gehenden Idee: der Bereinigung der modernen, crifklichen Welt mit dem antiken Mythos. Das Oratorium war "Der Sieg des Kreuzes."

bart an einander vorbei muffen — ben feinen schwarzen Frad auszuziehen, ihn am Stode auf dem Rüden zu tragen und blosarmig zu wandern. Er blieb von ungefähr Vormittags zehn bis Nachmittags sechs Uhr. Jener sein Freund und Gebauer waren mit ibm. Diese ganze Zeit über war er überaus fröhlich, mitunter höchst possirlich, und Alles, was ibm in ben Sinn kam, mußte beraus. (3th bin nun einmal beute aufgeknöpft'; so nannte er's, und bezeichnend genug.) Sein ganzes Reben und Thun war eine Rette von Gigenheiten, und zum Theil höchst wunderlichen. Aus allen leuchtete aber eine wahrhaft kindliche Gutmuthigkeit, Sorglofigkeit, Zutraulichkeit gegen Alle, die ihm nahe kamen, bervor. Selbst feine keifenden Tiraden — wie jene gegen die jezigen Wiener, beren ich oben gebachte — sind nur Explosionen der Phantasie und augenblidlichen Aufgeregtheit. Sie werden ohne allen Hochmuth, ohne alles Erbitterte und Gehäffige ber Gefinnung — sie werden mit leichtem Sinn, gutem Muthe, in wirrig humoristischer Laune herausgepoltert, und damit ist's aus.

Auch beweiset er im Leben — und für feine Subsiftenz nur allzuoft und allzuentscheibend, — daß er demselben, der ihn schwer verletzt und gegen ben er in ber einen Stunde am beftigsten geeifert, in der zweiten den letten Thaler bingibt, wenn diefer ihn nöthig bat. Da nun zu alledem noch bas froheste Anerkenntniß fremder, wenn nur wahrhaft ausgezeichneter und zugleich wahrhaft selbständiger Verdienste kömmt (wie spricht er von händel, Bach, Mozart!) ba er über die größern seiner Arbeiten sich zwar nicht meistern läßt (und wer hätte auch bazu bas Recht?), aber wahrlich sie nicht überschät, und bie kleinern lachend mehr preisgibt, als vielleicht irgend ein Anberer; da überdieß, ist er einmal in Bewegung gesett, derbschlagende Wigworte, possirliche Einfälle, überraschende, aufregende Combinationen und Paradorien ihm immerfort zuströmen, so behaupte ich in vollem Ernst, er erscheint selbst liebens= würdig, ober erschrickft bu bier vor diesem Worte, so sage ich: ber bunkle, ungeledte Bar halt sich so treumuthig und zutraulich, brummt auch und schüttelt die Bottelchen fo gefahrlos und

kurios, daß man sich freuen und ihm gut sein müßte, sogar wenn er nichts wäre als solch ein Bär und nichts geleistet hätte, als was nun eben ein solcher kann.

Die Geschichte dieses Tages aber, ober vielmehr die Summe seiner kleinen, originellen Geschichtchen, muß ich für mundliche Mittheilung aufheben; benn wann wollte ich Rurgast, ber nicht ichreiben foll, zu Ende kommen? Indessen — als ich ben guten Beethoven in ben Wagen geschoben hatte und allein in jenem reizenden Thale auf und ab ging: da wurde mir's doch wieder fehr ernst zu Muthe. Diehmal lenkten sich meine Beobachtungen nicht bloß wie beim ersten Zusammentreffen mit ihm, auf bas schwere Leiben, das sein Geschick ihm auferlegt. Sah ich boch nun: er hat auch fehr frohe, vollkommen glückliche Stunden; in andern, gleichfalls guten, lebt er in feiner Kunft ober in Planen und Träumen über diefelbe; die schlimmen aber nimmt er mit in den Rauf, ergießt sich darüber und vergißt sie dann: wer bat's am Ende beffer? Meine Betrachtungen lenkten sich ins Allgemeinere. Es stellten sich mir Situationen über Situationen dar, wo der Mensch — und zwar nicht aus Wahl und freiem Entschluß, was sonst die schönste Ausgleichung mit sich führte, sondern burch gewisse besondere Mischung seiner Rrafte und den Drang feiner Berhältniffe, - um eben fein Aller: bestes ber Welt darzubringen, sich selber (nicht bloß sein Glud) tief verleten, sich wohl an den Rand seines Untergangs treiben muß; wo er eben bas, mas von bittern Schmerzen Andere am wohlthuendsten befreit, gar nicht auffände, wurde nicht er selbst von den allerbittersten Schmerzen umbergeriffen, und eben bas, was Andern ihr Inneres am schönsten ausbeitert, es erquict und stärkt, nimmer hervorbrächte, wenn nicht fein Inneres bald von schauerlichstem Dunkel umfangen, bald von lobernden Flammen angezehrt würde u. s. w.

Ich mag nicht schilbern, wie wirr und grauenhaft mir endlich zu Muthe ward in der dämmernden Berggrotte am Wege, wo ich saß. Da raffte ich mich auf. Heraustretend unter den tiefblauen Abendhimmel, ergriff ich fest und innig, was ich von Anfang nicht hätte entlassen sollen. Empfangen

wir es boch von Anfang (felbst unseres Lebens), können es uns immerbar bewahren, wenn wir nur wollen, und bebalten auch nichts weiter, wenn's dereinst jum Ende geht! Da waren die bosen Geister und häflichen Larven alle weg, wie ein zwedlos qualender Traum, wenn ber Morgenstrahl burchs Kenfter bricht. Nun stand es sogar braußen für mich ganz anders. Ich fab nun wieder die Geschwifter, von denen ich neulich geschrieben — ben hirtenknaben und bas Mäbchen, von benen ich jene zwei artigen steiermärkischen Liedchen gelernt; ich sah sie die Rinder vom Bergabhang nach Hause treiben und hörte sie höchst zufrieden jodeln, weithinhallend in die stille Luft. Mehr nach hinten erblickte ich die alten Buchen der Berge rothgolden angeglüht und, nach der gewöhnlichen Täuschung bei solchem Fallen des Lichts, wie mir näher treten aus ihrer hoben Ferne. Bu meiner Linken spielte fich ber Bach munter zwischen ben Felsensteinen in seinem Bette hindurch und jedes seiner Wellchen flimmerte. Von der Helenenkapelle bimmelte die Abend= glocke, und der Wiederhall aus den Bergen mischte ihre und seine Töne, damit jener Gellendes mildernd. Und alles das für mich: es war ja weiter kein Mensch ba. So nähere ich mich meinem Wohnhause; da steht ber Diener im Thorweg und balt mir einen Brief, der indeß eingelaufen, boch entgegen, einen ersehnten, Deinen Brief, mit der Nachricht von der glücklichen Entbindung unserer Tochter — - "

### XXVII. Wilhelmine Schröder-Devrient

Wir sprechen oben beim Fibelio (S. 77) von einem historisichen Entscheidungsmoment für die Erstehung der wahren tragisschen Darstellungskunst innerhalb der Oper. Es war die Schröderz Devrient, auf die wir dort zielten. "Die entsernteste Berührung mit dieser außerordentlichen Frau tras mich elektrisch; noch lange Zeit, selbst bis auf den heutigen Tag, sah, hörte und fühlte ich sie, wenn mich der Drang zu künstlerischem Gestalten belebte," so schreibt von dieser Frau derzenige Meister, dessen "künstlerisches Gestalten" eben zene wahre tragische Kunst bebeutet, die als im Wesen der Musik begründet in diesem Beetzhoven ganz ebenso sich vorgedeutet hat wie in Aeschylos Shakspeare und Goethe, — so schreibt Richard Wagner.

Er hatte sie im Jahre 1834 in Leipzig gesehen und durch sie das volle Wesen der Bühne erkannt. Denn sie war die Tochter ber großen Tragodin Sophie Schrober und hatte, nachbem fie zuerst als Mozarts Pamina, dann als Webers Agathe bie beutsche Welt in Entzüden versett, im Berbst 1822 selbst Fibelio zu ihrem Benefiz gewählt, um damit Ehre und Bor= theil zugleich zu gewinnen. Siebzehn Jahre mar sie erst alt, eine "recht schwächlich aussehende Erscheinung", wie Weber im Frühjahr dieses Jahres von ihr schreibt, und Beethoven soll sich im Anfang "fehr unzufrieden darüber ausgesprochen haben, daß diese erhabene Gestalt einem folden Rinde anvertraut werde." Allein sie besaß ja die beste Lehrerin der Welt: ihre große Mutter. Diese hatte ihr die Partie einstudirt, und eine Freundin späterer Jahre, Claire von Glümer, berichtet nun nach ben Aufzeichnungen und Erzählungen biefer ersten mahren Leonore ben Vorgang b. h. die Erstehung biefer Seelen= geftalt felbft. Wie burfte ein folder Bericht uns bier fehlen! Er lautel:

"Beethoven hatte sich's ausbedungen, die Oper selbst zu dirigiren, und in der Generalprobe führte er den Taktstock. Wilshelmine hatte ihn nie zuvor gesehen — ihr wurde bange ums Herz, als sie den Meister, dessen Ohr schon damals allen irdischen Tönen verschlossen war, heftig gestikulirend, mit wirrem Haar, verstörten Mienen und unheimlich leuchtenden Augen dastehen sah. Sollte piano gespielt werden, so kroch er sast unter das Notenpult, beim forte sprang er auf und stieß die seltsamsten Töne aus. Orchester und Sänger geriethen in Verwirrung und nach Schluß der Probe mußte der Kapellmeister Umlauf dem Componisten die peinliche Mittheilung machen, daß es unmöglich wäre, ihm die Leitung seiner Oper zu überlassen.

So saß er benn am Abend ber Aufführung im Orchester hinter bem Kapellmeister und hatte sich so tief in seinen Mantel gehüllt, daß nur die glühenden Augen daraus hervorleuchteten. Wilhelmine fürchtete sich vor diesen Augen; es war ihr unaussprechlich bang zu Muthe. Aber kaum hatte sie die ersten Worte gesprochen, als sie sich von wunderbarer Krast durchströmt fühlte. Beethoven, das ganze Publikum verschwand vor ihren Blicken — alles Zusammengetragene, Einstudirte siel von ihr ab. Sie selbst war Leonore, sie durchslebte, durchslitt Scene auf Scene.

Bis zum Auftritt im Kerker blieb sie von dieser Jussion erfüllt — aber hier erlahmte ihre Kraft. Sie wußte jetzt, daß ihre Mittel für das, was sie im nächsten Moment darstellen sollte, nicht ausreichten. Die steigende Angst drückte sich in ihrer Haltung, ihren Mienen, ihren Bewegungen aus — aber das Alles war der Situation so ganz angemessen, daß es auf das Publikum die erschütterndste Wirkung übte. Ueber der Versammlung lag jene athemlose Stille, die ebenso mächtig auf den darstellenden Künftler wirkt wie laute Beisallszeichen.

Leonore rafft sich auf, sie wirft sich zwischen den Gatten und den Dolch des Mörders. Der gefürchtete Augenblick ist da — die Instrumente schweigen, aber der Muth der Verzweiflung ist über sie gekommen, hell und rein, mehr schreiend als singend, stößt sie das herzzerreißende:

#### Tödt' erft fein Beib!

hervor. Noch einmal will Pizarro sie zurückschleubern, da reißt sie das Terzerol aus dem Busen und hält es dem Mörder entgegen. Er weicht zurück — sie bleibt undeweglich in ihrer drohenden Stellung. Aber jest erschallen die Trompeten, welche die Ankunst des Retters verkündigen, und nun weicht auch die Spannung, die sie so lange aufrecht gehalten. Kaum vermochte sie noch mit vorgestrecktem Terzerol den Verbrecher dem Ausgang zuzutreiben, dann entsank ihr die Wasse — sie war todesmatt von der ungeheuren Anstrengung, ihre Kniee wankten, sie lehnte sich zurück, ihre Hände griffen krampshast nach dem Haupte, und unwillkürlich entrang sich ihrer Brust jener berühmte unmusikalische Schrei, den spätere Darstellerinnen des Fidelio aufs unglücklichste nachgeahmt haben. Bei Wilhelmine war es wirklich ein Angstschrei, der erschütternd in die Herzen der Hörer drang.

Erst als Leonore auf Florestans Klagen:

Mein Beib, mas haft bu um mich erduldet!

mit dem halb weinend halb jubelnd hervorgestoßenen

Nichts, nichts, nichts!

in die Arme des Gatten fiel, wich der Zauberbann, der jedes Herz gefangen hielt. Ein Beifallssturm, der nicht enden wollte, brach los, — die Künstlerin hatte ihren Fidelio gefunden, und so viel und ernstlich sie später noch daran gearbeitet hat, in den Grundzügen ist er derselbe geblieben.

Auch Beethoven hatte seine Leonore in ihr erkannt. Den Ton ihrer Stimme zu hören, war ihm freilich versagt, aber die Seele ihres Gesanges offenbarte sich in jeder Miene des von Geist durchleuchteten Gesichtes; in dem glühenden Leben der ganzen Erscheinung. Nach der Vorstellung ging er zu ihr, seine sonst so finstern Augen läckelten ihr zu, er klopfte sie auf die Wangen, dankte ihr für den Fidelio und versprach, eine neue Oper für sie zu componiren: ein Versprechen, das leider nicht erfüllt werden sollte.

Wilhelmine kam nie wieder mit dem Meister zusammen; aber unter allen Huldigungen, die der berühmten Frau später zu Theil wurden, blieben die Worte der Anerkennung, die ihr Beethoven gesagt hatte, die liebste Erinnerung."

Im Sommer darauf erstand durch sie unter C. M. v. Webers Leitung der Fidelio glorreich in Dresden. Im Jahre 1830 aber erkannten in Paris nach der Aufführung des Freischütz die Franzosen durch sie in jener einzigen Oper Beethovens den Ausschwung der deutschen Kunst auch im Dramatischen. "Seht diese Frau, die der Himmel eigens dazu gemacht zu haben scheint Beethovens Fibelio zu sein," ruft einer der Pariser Berichterstatter aus. "Sie singt nicht wie andere Künstler singen, sie spricht nicht wie wir es gewöhnt sind, ihr Spiel ist den Regeln der Kunst durchaus nicht entsprechend, — es ist als wüßte sie gar nicht, daß sie auf der Bühne steht. Sie singt mit der Seele noch mehr als mit der Stimme. Ihre Töne kommen aus dem Herzen mehr als aus der Kehle, sie vergist das Publikum, sie vergist sich selbst um ganz in dem Wesen aufzugehen, das sie darstellt."

Diese höchste Poesie der dramatischen Kunst ersuhr dann wie wir oben hörten, zuerst im Jahre 1834 der junge Musiker Richard Wagner. Und als er ein Jahr später die "außers ordentliche Frau" in Nürnberg wieder traf und durch sie die der Leonore so ganz entgegengesetze, altmodisch sentimentale Rolle der Emmeline in Weigls "Schweizersamilie" zu einer hinreißend lebensvollen Anmuthszestalt umgeschaffen sah, da erkannte er erst ganz die unvergleichliche Größe dieser Künstlerin: sie gab ihm die Weihe und Fähigkeit zur Erneuerung der wahzen dramatischen Kunst, weil sie ihm deren Wesen und Bestand im innersten Leben des menschlichen Herzens selbst ausdeckte.

### XXVIII. Grissparzer.

Des österreichischen Klassikers Grillparzers "Erinnerungen an Beethoven," die jetzt folgen, sind im Anfang der 1840er Jahre aufgeschrieben, wo jener Aufsatz Rellstads crschien, der uns hier später ebenfalls noch werthvolle Mittheilungen bringen wird. Sind dieselben auch nicht von entscheidender Bedeutung für des Meisters Sein und Thun, so beleuchten sie dasselbe doch in einigen äußeren Momenten und geben zudem Aufschluß über das Projekt einer zweiten Oper, das allerdings ziemlich ernst gemeint war. Grillparzer schreibt:

"Ich lese einen Auffat von Hrn. L. Rellstab: "Beethoven' überschrieben, und finde darin meines Verhältnisse zu dem genannten großen Meister, namentlich aber des Operntertes, den ich für ihn geschrieben, in einer Art erwähnt, die nicht ganz richtig ist. Diese Anschuldigung gilt nicht Hrn. Rellstab, der ohne Zweisel alles, was ihm Beethoven sagte, die auf die Worte getreu niederschrieb. Die Ursache dürste vielmehr in dem trauzigen Zustande des Meisters während seiner letzten Jahre liegen, der ihn wirklich Geschehenes und bloß Gedachtes nicht immer deutlich unterscheiden ließ. Was einen großen Mann betrifft, ist immer interessant, ich will daher unser Zusammentressen und was daraus erfolgte, nach Möglichkeit treu erzählen. Oder vielzmehr, es macht mir Vergnügen, meine Erinnerungen an ihn bei dieser Gelegenheit wieder vor die Seele zu führen und sie hier aufzuzeichnen.

Das erstemal sah ich Beethoven in meinen Knabenjahren — es mochte 1804 ober 1805 gewesen sein — und zwar bei einer musikalischen Abendunterhaltung im Hause meines Onkels, Joseph Sonnleithner, damaligen Gesellschafters einer Kunst-

und Musikalienhandlung in Wien. Außer Beethoven befanden sich noch Cherubini und Abbe Bogler unter ben Anmesenben.\* Er war damals noch mager, schwarz und zwar, gegen seine spätere Gewohnheit, höchst elegant gekleidet und trug Brillen, was ich mir barum so gut merkte, weil er in späterer Zeit sich Dieser Hilfsmittel eines kurzen Gesichtes nicht mehr bediente. Ob er selbst und ob Cherubini Musik spielte, weiß ich mich nicht mehr zu erinnern, nur daß, als der Bediente bereits das Souper ankündigte, sich Abbé Bogler noch ans Klavier sette und über ein afrikanisches Thema, das er selbst aus bem Mutter= lande herübergeholt, endlose Bariationen zu spielen anfing. Die Gefellschaft verlor fich nach und nach mabrend feiner musikali= schen Durchführungen in den Speisesaal. Es blieben nur Beetboven und Cherubini zurud. Endlich ging auch biefer, und Beethoven stand allein neben bem bart arbeitenden Manne. Rulett verlor auch er die Geduld, ohne daß Abbé Logler, nunmehr ganz allein gelassen, aufhörte, sein Thema in allen möglichen Formen zu liebkofen. Ich selbst war in dumpfem Staunen über das Ungeheuerliche der Sache zurückgeblieben. diesem Augenblicke an weiter geschab, barüber verläft mich, wie es bei Jugenderinnerungen zu geben pflegt, mein Gedächtniß völlig. Neben wem Beethoven bei Tische faß, ob er sich mit Cherubini unterhielt, ob sich später Abbé Bogler zu ihnen gefellte — es ift, als ob ein bunkler Borhang fich mir über alles das hingezogen hätte. \*\*

Ein ober zwei Jahre darauf wohnte ich mit meinen Eltern während des Sommers in dem Dorfe Heiligenstadt bei Wien. Unsere Wohnung ging gegen den Garten, die Zimmer nach der Straße hatte Beethoven gemiethet. Beide Abtheilungen waren durch einen gemeinschaftlichen Gang verbunden, der zur Treppe

<sup>\*</sup> Es war im Sommer 1805, und Sonnleithner ist derfelbe, der ben Text zum Fibelio gedichtet hat. Was ferner die beiden Meister Cherubini und Vogler anbetrifft, so waren dieselben damals ebenso wie Beethoven zur Composition einer Oper eingeladen.

<sup>\*\*</sup> Gine fpatere mundliche Erinnerung Griffparzers fagt hierüber: "Beet, hoven war boller Aufmerksamkeit und Berehrung gegen Cherubini."

Meine Brüder und ich machten uns wenig aus dem fübrte. wunderlichen Mann, er war unterdessen stärker geworden und ging höchst nachläffig, ja unreinlich gekleidet, wenn er brummend an uns vorüberschoß. Meine Mutter aber, eine leidenschaftliche Freundin der Musik, ließ sich hinreißen, je und bann, wenn fie ihn Klavier spielen borte, auf ben gemeinschaftlichen Bang, und zwar nicht an seiner, sondern unmittelbar neben unserer Thure binzutreten und andächtig zu lauschen. Das mochte ein paarmal gescheben sein, als plöplich Beethovens Thur aufgeht, er selbst heraustritt, meine Mutter erblickt, zurückeilt und un= mittelbar darauf, den Hut auf dem Kopfe, die Treppe hinab ins Freie stürmt. Bon diesem Augenblicke an berührte er sein Klavier nicht mehr. Umsonst ließ ihn meine Mutter, ba ihr alle andern Gelegenheiten abgeschnitten waren, burch seinen Bedienten versichern, daß nicht allein Niemand ihn mehr belauschen werbe, sondern unsere Thure nach dem Gange verschlossen bleiben und alle ihre Hausgenossen statt ber gemeinschaftlichen Treppe sich nur im weiten Umwege des Ausganges burch ben Garten bedienen würden; Beethoven blieb unerweicht und ließ sein Rlavier unberührt, bis uns endlich der Spätherbst in die Stadt zuruckführte.

In einem der darauf folgenden Sommer besuchte ich östers meine Großmutter, die in dem nahe gelegenen Döbling eine Landwohnung inne hatte. Auch Beethoven wohnte damals in Döbling. Den Fenstern meiner Großmutter gegenüber lag das baufällige Haus eines wegen seiner Lüderlickeit berüchtigten Bauers, Flohberger hieß er. Dieser Flohberger besaß außer seinem garstigen Hause auch eine zwar sehr hübsche, aber vom Ruse eben auch nicht sehr begünstigte Tochter Lise. Beethoven schien an dem Mädchen vieles Interesse zu nehmen. Noch sehe ich ihn, wie er die Hirchengasse heraustam, das weiße Schnupftuch, am Boden nachschleppend, in der rechten Hand, und nun an Flohbergers Hofthore stehen blieb, innerhalb dessen die leichtssinnige Schöne, auf einem Heu- oder Mistwagen stehend, unter immerwährendem Gelächter mit der Gabel rüstig herumarbeitete. Ich habe nie bemerkt, daß Beethoven sie anredete, sondern er

stand schweigend und blickte hinein, bis endlich das Mädchen, dessen Geschmack mehr auf Bauernbursche gerichtet war, ihn, sei es durch ein Spottwort oder durch hartnäckiges Ignoriren, in Jorn brachte, dann schwurrte er mit einer raschen Wendung plöglich sort, unterließ aber doch nicht, das nächstemal wieder am Hofthor stehen zu bleiben. Ja sein Antheil ging so weit, daß, als des Mädchens Vater wegen eines Raushandels beim Trunk in das Dorfgefängniß (Kotter genannt) gesetzt wurde, Beethoven sich persönlich bei der versammelten Vorfgemeinde sir dessen Freilassung verwendete, wobei er aber nach seiner Art die gestrengen Rathsberren so stürmisch behandelte, daß wenig sehlte und er hätte seinem gesangenen Schügling unfreiswillig Gesellschaft leisten müssen.

Später sah ich ihn höchstens auf der Straße und ein paarmal im Kaffeehause, wo er sich viel mit einem jest seit lange verstorbenen und vergessenen Dichter aus der NovaliszSchlegelzschen Gilde, Ludwig Stoll, zu schaffen machte. Man sagte, sie projektirten zusammen eine Oper. Es bleibt unbegreislich, wie Beethoven von diesem haltlosen Schwebler etwas Zweckzbienliches, ja überhaupt etwas anderes als — allenfalls gut versissierte — Phantastereien erwarten konnte.\*

Unterbessen hatte ich selbst den Weg der Deffentlichkeit betreten. Die Ahnfrau, Sappho, Medea, Ottokar waren erschienen, als mir plöglich von dem damaligen Oberleiter der beiden Hoftheater, Grasen Moriz Dietrichstein, die Kunde kam, Beethoven habe sich an ihn gewendet, ob er mich versmögen könne, für ihn, Beethoven, ein Opernbuch zu schreisben.\*\*

Diese Anfrage, gestehe ich es nur, setzte mich in nicht geringe Berlegenheit. Einmal lag mir der Gedanke, je ein Opernbuch zu schreiben, an sich schon fern genug, dann zweiselte ich,

<sup>\*</sup> Bon Stoll hörten wir icon oben S. 56 durch Reichardt. Beethovens Lied "An die Geliebte" ift von ihm. Es ward im December 1811 componirt.

<sup>\*\*</sup> Dieß war infolge der Aufforderung der Theaterdirettion jur Composition einer neuen Oper geschen, die eben der glanzende Erfolg des Fidelio im herbst 1822 herbeigeführt hatte.

ob Beethoven, der unterbessen völlig gehörlos geworden war und dessen letzte Compositionen, unbeschadet ihres hohen Werthes, einen Charafter von Herbigkeit angenommen hatten, der mir mit der Behandlung der Singstimmen im Widerspruche zu stehen schien, — ich zweiselte, sage ich, ob Beethoven noch im Stande sei, eine Oper zu componiren. Der Gedanke aber, einem großen Manne vielleicht Gelegenheit zu einem, für jeden Fall höchst interessanten Werke zu geben, überwog alle Rücksichten, und ich willigte ein.

Unter den dramatischen Stoffen, die ich mir zu künftiger Bearbeitung aufgezeichnet hatte, befanden sich zwei, die allenfalls eine opernmäßige Behandlung zuzulassen schienen. Der eine bewegte sich im Gebiete der gesteigertsten Leidenschaft. Aber nebstdem, daß ich keine Sängerin wußte, die der Hauptrolle gewachsen wäre, wollte ich auch nicht Beethoven Anlaß geben, den äußersten Grenzen der Musik, die ohnehin schon wie Abstürze drohend da lagen, durch einen halb diabolischen Stoff verleitet, noch näher zu treten.

Ich wählte daher die Fabel der Melufine, schied die reflektirenden Elemente nach Möglichkeit aus und suchte durch Borherrschen der Chöre, gewaltige Finales, und indem ich den dritten Akt beinahe melodramatisch hielt, mich den Eigenthümlichkeiten von Beethovens letzter Richtung möglichst anzupassen. Mit dem Compositeur früher über den Stoff zu conferiren, unterließ ich, weil ich mir die Freiheit meiner Ansicht erhalten wollte, auch später einzelnes geändert werden konnte und endlich ihm ja freistand, das Buch zu componiren oder nicht. Ja um ihm in letzterer Beziehung gar keine Sewalt anzuthun, sandte ich ihm das Buch auf demselben Wege zu, auf dem die An-

<sup>\*</sup> Man erkennt aus den letzten Urtheilen, daß diesem Poeten der Pegajus Beethovens icon damals in den Lüften entschwunden war. Und dieses ift wohl auch der letzte Grund, daß Grillparzers Text selbst schließlich doch uncomponirt blieb: es sehlte demselben die geistige Tiefe, die Beethovens Runst jetzt exreicht hatte und für die er allerdings schwerlich überhaupt einen ebenbürtigen Dichter gefunden hatte. Daher interessirt uns das Nachsolgende im Grunde nur von seiner biographischen Seite.

forberung geschehen war. Er sollte burch keine persönliche Rücksicht irgend einer Art bestimmt oder in Verlegenheit gesetzt werden.

Ein paar Tage barauf kam Schindler, der damalige Geschäftsmann Beethovens, derselbe, der später seine Biographie geschrieben hat, zu wir und lud mich im Namen seines Herrn und Meisters, der unwohl sei, ein, ihn zu besuchen. Ich kleidete mich an und wir gingen auf der Stelle zu Beethoven, der damals in der Borstadt Landstraße wohnte. Ich sand ihn, in schmutzigen Nachtkleidern auf einem zerstörten Bette liegend, ein Buch in der Hand. Zu Häupten des Bettes besand sich eine kleine Thüre, die, wie ich später sah, zur Speisekammer führte und die Beethoven gewissermaßen bewachte. Denn als in der Folge eine Magd mit Butter und Siern heraustrat, konnte er sich, mitten im eisrigen Gespräche, doch nicht enthalten, einen prüsenden Blid auf die herausgetragenen Quantitäten zu wersen, was ein trauriges Bild von den Störungen seines häuslichen Lebens gab. \*

Wie wir eintraten, stand Beethoven vom Lager auf, reichte mir die hand, ergoß sich in Ausbrücken des Wohlwollens und ber Achtung und kam sogleich auf die Oper zu sprechen. 3hr Werk lebt hier,' sagte er, indem er auf die Brust zeigte; ,in ein paar Tagen ziehe ich aufs Land, und da will ich sogleich anfangen, es zu componiren. Nur mit bem Jägerchor, ber ben Eingang macht, weiß ich nichts anzufangen. Weber hat vier Hörner gebraucht; Sie seben, daß ich da ihrer acht nehmen mußte, wo foll das hinführen? Dbwohl ich die Nothwendigkeit bieser Schlußfolge nichts weniger als einsah, erklärte ich ihm boch, ber Jägerchor könne, unbeschabet bes Ganzen, geradezu wegbleiben, mit welchem Augeständniß er sehr zufrieden schien, und weber damals, noch später hat er irgend sonft eine Ginwendung gegen den Text gemacht, noch eine Aenderung verlangt. Ja er bestand barauf, gleich jest einen Contrakt mit mir zu schließen. Die Vortheile aus ber Oper follten gleich

<sup>\*</sup> Es war dies im Frubiahr 1823.

zwischen uns getheilt werden u. s. w. Ich erklärte ihm der Wahrheit gemäß, daß ich bei meinen Arbeiten nie auf ein Hosnorar oder dergleichen gedacht hätte (wodurch es auch kam, daß mir dieselben, die ich, Uhland ausgenommen, für das Beste halte, was Deutschland seit dem Tode seiner großen Dichter hervorgebracht, allesammt kaum so viel eingetragen, als einem Verstorbenen, oder Lebendigen, oder Halbtodten ein einziger Band ihrer Reisenovellen und Phantasiebilder). Am wenigsten solle zwischen uns davon die Rede sein. Er möge mit dem Buche machen, was er wolle, ich würde nie einen Contrakt mit ihm schließen. Nach vielem Hin= und Herreden oder vielmehr Schreiben, da Beethoven Gesprochenes nicht mehr hörte, entsernte ich mich, indem ich versprach, ihn in Hezendorf zu besuchen, wenn er einmal dort eingerichtet sein würde.\*

Ich hoffte, er hatte das Geschäftliche seiner Idee aufgegeben. Schon nach ein paar Tagen aber kam mein Berleger, Wallisbauser, zu mir und sagte. Beethoven bestünde auf ber Abschließung eines Contraktes. Wenn ich mich nun nicht bazu entschließen könnte, follte ich mein Eigenthumsrecht auf bas Buch ihm, Wallishauser abtreten, er würde bann bas Beitere mit Beethoven abmachen, ber bavon schon pravenirt sei. war froh, ber Sache los zu werden, ließ mir von Wallishauser eine mäßige Summe auszahlen, cedirte ihm alle Rechte der Autorschaft und bachte nicht weiter baran. Db fie nun wirklich einen Contrakt abgeschlossen haben, weiß ich nicht, muß es aber glauben, weil sonst Wallishauser nicht unterlassen haben wurde, mir über sein aufs Spiel gesetztes Gelb nach Gewohnheit den Ropf voll zu jammern. Ich erwähne alles dieß nur, um zu widerlegen, was Beethoven zu Herrn Rellstab fagte: ,er habe anders gewollt als ich.' Er war damals vielmehr so fest ent= schloffen, die Oper zu componiren, daß er schon auf die An-

<sup>\*</sup> In diesen wie in den unmittelbar nachfolgenden Rotizen irrt Griuparzer vielsach. Denn die Conversationen enthalten seine Gespräche mit Beethoven, welche allerdings Zugeständnisse, Honorarverabredungen 2c. ausweisen. Das Rähere darüber sagt eben "Beethovens Leben."

ordnung von Verhältnissen dachte, die erst nach der Vollendung eintreten konnten.

Im Laufe des Sommers [1823] besuchte ich mit Herrn Schindler Beethoven auf seine Ginladung in Begendorf. 3d weiß nicht, fagte mir Schindler auf bem Bege, ober hatte mir Remand icon früher gefagt, Beethoven fei durch dringende bestellte Arbeiten bisher verhindert worden, an die Composition ber Over zu geben. \* Ich vermied baber, bas Gespräch barauf zu bringen. Wir gingen spazieren und unterhielten uns so gut, als es halb sprechend, halb schreibend, besonders im Geben, möglich ift. Noch erinnere ich mich mit Rührung, daß Beethoven, als wir uns zu Tische setten, ins Nebenzimmer ging und selbst fünf Maschen berausbrachte. Eine fette er por Schindlers Teller, eine por das seine und drei stellte er in Reibe vor mich bin, wahrscheinlich um mir in seiner wildenaiven. gutmüthigen Art auszudrücken, daß ich herr sei zu trinken, wie viel mir beliebte. Als ich ohne Schindler, der in Hetendorf blieb, nach ber Stadt zurudfuhr, bestand Beethoven barauf, mich zu begleiten. Er feste sich zu mir in ben offenen Wagen, statt aber nur bis an die Grenze seines Umfreises, fuhr er mit mir bis zur Stadt zurud, an beren Thoren er ausstieg und nach einem berglichen händedruck den anderthalb Stunden langen Beimweg allein antrat. Indem er aus dem Wagen flieg, sab ich ein Bapier auf ber Stelle liegen, wo er geseffen batte. 3d glaubte, er batte es vergeffen und winkte ibm, zurückzukommen. Er aber schüttelte mit bem Ropfe und mit lautem Lachen, wie nach einer gelungenen hinterlift, lief er nur um so schneller in ber entgegengesetten Richtung. Ich entwickelte das Bavier und es enthielt genau den Betrag des Fuhrlohns, den ich mit meinem Rutscher bedungen batte. . So entfremdet batte ibn seine Lebensweise allen Gewohnheiten und Gebräuchen ber Welt, bak ibm gar nicht einfiel, welche Beleidigung unter allen andern Umständen in einem solchen Vorgange gelegen hätte. Ich nahm

<sup>\*</sup> Er arbeitete bamals an ber Reunten Somphonie!

übrigens die Sache, wie sie gemeint war und bezahlte lachend meinen Rutscher mit bem geschenkten Gelbe.\*

Später sah ich ihn, ich weiß nicht mehr wo, nur noch einmal wieder. Er sagte mir damals: "Ihre Oper ist fertig.' Ob er damit meinte: fertig im Kopfe, oder ob die unzähligen Notenbücher, in die er einzelne Gedanken und Figuren zu künftiger Verarbeitung, nur ihm allein verständlich, aufzuzeichnen psiegte, vielleicht auch die Elemente jener Oper bruchstückweise enthielten, kann ich nicht sagen.

Gewiß ist, daß nach seinem Tode sich nicht eine einzige Note vorsand, die man unzweiselhaft auf jenes gemeinschaftliche Werk hätte beziehen können. Ich blieb übrigens meinem Vorsatze getreu, ihn auch nicht aufs Leiseste daran zu erinnern, und kam, da mir auch die Unterhaltung auf schriftlichem Wege lästig war, nicht mehr in seine Nähe, dis ich, im schwarzen Anzuge und eine brennende Fackel in der Hand, hinter seinem Sarge herging."\*\*

Den Schluß diefer "Erinnerungen" muffen wir uns für eine spätere, geeignetere Stelle aufheben.

<sup>\*</sup> Mit anderen Befannten, 3. B. mit Karl Holz hat es Beethoven gang ebenfo gemacht.

<sup>\*\*</sup> Birkliche Stiggen zu ber Oper, beren Text sich in Schindlers Beethoven - Nachlag befindet, find in ber That nirgend vorhanden. Auch entfinne ich mich feiner Bemerkungen irgend welcher Art von seiner Hand in diesen Blattern.

## XXIX. B. A. Stumpff.

"Ein Tag bei Beethoven" heißt ein Stück aus einem Briefe von Wien an einen Freund in London, das die Londoner Zeitsschrift "Das Harmonicon" im Januar 1824 brachte. Ein Thüringer Harfenfabrikant, der sich in London Stellung und Besitz erworben hatte, war auf einem Besuche seines Bater-landes im Jahre 1816 auch bei verschiedenen unserer hervorragendsten Künstler und Dichter, u. A. bei Goethe und Beethoven gewesen. Seinen Wiederbesuch bei unserem Meister im Herbst 1823 also schildert jener Bericht, den wir nach der getreueren Nebersetung in den "Jahrbüchern für musikalische Wissenschaft" von 1863 geben.

Der Name des Verfassers ist J. A. Stumpff: er gehört unter diesenigen, die ausdrücklich genannt und der Nachwelt aufbewahrt zu werden verdienen. Denn dieser Stumpff spielt durch Großsinn und Edelmuth eine besondere Rolle in Beets hovens allerlegten Lebenstagen. Er erzählt also hier:

"Ich erfülle jett das Ihnen im letten Sommer bei meiner Abreise nach Deutschland gegebene Versprechen, von Zeit zu Zeit mitzutheilen, was mir im Betreff der schönen Künste, besonders der Musik, interessant erscheinen möchte; und wie ich Ihnen damals sagte, daß ich mich in Ort und Zeit an keinerlei Ordenung binden würde, so sange ich sogleich mit Wien an. Dieß ist die Stadt, die, wenn von Musik die Rede ist, die Hauptstadt Deutschlands genannt werden muß. Anders steht es um die Wissenschaften, man hält sie allgemein für eine der allerzgeringsügigsten deutschen Universitäten. Der Korden Deutschlands hat zu allen Zeiten die besten Theoretiker besessen: die Bach, Marpurg, Kirnberger, Schwende, Türk; aber

bie gefeiertsten Tonkünstler waren immer zahlreicher im Süben, vor allem in Wien. Hier haben Mozart, Handn, Beetshoven, Hummel, M. von Weber, Spohr u. s. w. nicht bloß ihre musikalische Erziehung erhalten, sondern die meisten von ihnen auch diejenigen Werke geschaffen, welche ihnen den größten Ruhm gebracht haben; und selbst in der allerneuesten Zeit hat Wien einen Uebersluß an ausgezeichneten Musikern: E. Kreußer, Stadler, Manseber, K. Czerny, Pixis und jenes junge Wunder auf dem Pianosorte — Liszt. \*

Ihnen einen gedrängten Bericht bloß von dem gegenwärtigen Zustande der Musik in Wien zu geben, würde die Grenzen eines Briefes überschreiten, deßhalb will ich lieber den noch übrigen Theil des jetzigen dem Einen widmen, der noch immer der glänzendste Schmuck der Kaiserstadt ist — Beethoven. Indessen müssen Sie nun nicht etwas von mir erwarten, was einer Biographie ähnlich sieht; das werde ich mir für eine spätere Mittheilung aufsparen. Für jetzt wünsche ich Ihnen nur einen kurzen Bericht von einem eintägigen Besuche bei jenem großen Manne abzustatten, und wenn es Ihnen scheinen sollte, als verweile ich in meiner Erzählung bei Kleinigkeiten, so wollen Sie solches gütigst meiner Verehrung für Beethoven zuschreiben, die mich dahin führt, alles höchst anziehend zu sinden, was nur im entferntesten mit einer so ausgezeichneten Persönlichkeit in Berührung steht.

Der 28. September 1823 wird mir immer als ein dies faustus [Glücktag] erinnerlich bleiben; in Wahrheit, ich wüßte nicht, daß ich jemals einen glücklicheren Tag verbracht hätte. Früh Morgens ging ich in Gesellschaft von zwei Wiener Herren

<sup>\*</sup> Wenn auch nicht historisch ganz genau, ist es doch der Hauptsache nach richtig, was hier gesagt wird: die Genannten gehören wenigstens nach ihrem Schassen sämmtlich der "Wiener Schule" an. Jenes "junge Wunder auf dem Pianoforte" aber, Franz Liszt war, nachdem er in Wien durch ein Concert, in welchem sogar der weltverschlossen Beethoven zugegen gewesen, sozusagen die Weihen der Wiener hohen Schule empfangen hatte, seit diesem herbst 1823 in Paris. In ihm ist dieselbe dann sogar in unsern Tagen aufs neue zur höchsten Bollendung emporgestiegen.

— von denen der eine, Herr H\*\*\* als sehr vertrauter Freund Beethovens bekannt ist — nach dem wunderschön gelegenen Orte Baden, etwa zwölf englische Meilen von Wien, wo Beethoven sich gewöhnlich während der Sommermonate aushält. Da ich mit Hrn. H. kam, hatte ich keinerlei Hindernisse zu übersteigen, um vor ihn gelassen zu werden. Er sah mich zuerst sehr ernstbaft an, gleich darauf aber schüttelte er mir herzlich die Hand, wie einem alten Bekannten; denn er erinnerte sich dann deutlich meines ersten Besuches bei ihm im Jahre 1816, obwohl dieser nur von sehr kurzer Dauer gewesen war, — ein Beweiss seines vorzüglichen Gedächtnisses. \*

3ch fand zu meinem aufrichtigen Bedauern eine beträcht= liche Veränderung in seinem Aeußern, und es fiel mir sogleich auf, daß er febr ungludlich ausfah. Seine fpateren Rlagen gegen Srn. S. bestätigten meine Besorgnisse. 3ch fürchtete, er würde kein Wort von dem verstehen, was ich sagte; hierin jedoch freue ich mich fagen zu konnen, hatte ich mich febr geirrt, benn er begriff alles sehr gut, was ich langsam und laut sprach. Aus seinen Antworten war es klar, daß ihm nichts von Dem entging, was herr h. äußerte, obwohl weder dieser noch ich eine Hörmaschine benutte. Hieraus können Sie schließen, daß die über seine Taubheit kurglich in London verbreiteten Geichichten febr übertrieben sind. Erwähnen muß ich, bag, wenn er Klavier spielt, dieß gewöhnlich auf Kosten von einigen 20 bis 30 [?] Saiten geschieht, so ftark schlägt er brauf. Nichts kann lebhafter, munterer und - um einen Ausdruck zu ge= brauchen, der feine eignen Symphonien so paffend darakterifirt - energischer sein als seine Unterhaltung, wenn es nur erst gelungen ift, ibn in eine gute Laune zu verseten; aber eine ungeschickte Frage, ein übel angebrachter Rathschlag (3. B. bin= sichtlich ber Heilung seiner Taubbeit) reicht völlig bin, ihn uns für immer zu entfremden.

<sup>\*</sup> Die beiben Herren waren höchst wahrscheinlich Streicher und Haslinger, der Compagnon Steiners. A. Holz, den der Ueberseher hier vermuthet, war damals nur erst ganz von außen in Beethovens Sphäre getreten: er wirkte bei der Borführung seiner Quartette mit.

Er wünschte für eine Composition, mit der er gerade beschäftigt war, den höchst möglichen Ton der Posaune zu wissen und fragte Herrn H. danach, dessen Antwort ihm aber nicht zu genügen schien. Er sagte mir darauf, daß er in der Regel bemüht gewesen, sich durch die betreffenden Künstler selbst über den Bau, Charakter und Umsang aller Hauptinstrumente untersrichten zu lassen.\*

Er stellte mir seinen Neffen vor, einen schönen jungen Mann von etwa achtzehn Jahren, den einzigen Verwandten, mit welchem er auf freundschaftlichem Fuße lebt, und sagte: "Sie können ihm, wenn Sie wollen, ein Räthsel auf Griechisch aufseben!" — womit er nur, wie man mich bedeutete, die Kenntniß des jungen Mannes in jener Sprache andeuten wollte. Die Geschichte dieses Verwandten wirft das hellste Licht auf Veetshovens Herzensgüte; der liebevollste Vater hätte nicht größere Opfer bringen können, als er gethan. \*\*

Nachdem wir über eine Stunde bei ihm gewesen waren, verabredeten wir in dem romantischen und schönen Helenenthale, etwa zwei englische Meilen von Baden, um ein Uhr zusammen zu essen. Nachdem wir die Bäder und andere Merkwürdigkeiten des Ortes besehen hatten, gingen wir gegen zwölf Uhr wieder nach seinem Hause, und da er schon auf uns wartete, machten wir uns sosort auf den Weg nach dem Thale. Beethoven ist ein tüchtiger Fußgänger und hat seine Freude an mehrstündigen Spaziergängen, besonders durch wilde und romantische Gegenden. Ja man erzählte mir, daß er mitunter ganze Nächte mit solchen

<sup>\*</sup> Dies wissen wir von F. Starke oben, der außerdem noch erzählt: "Wenn sich manche über die Schwierigkeiten bei Aussührung seiner Instrumentalwerke in Beziehung auf einzelne Instrumente als Bioline, Horn 2c. beklagten, so antwortete Beethoven gewöhnlich: Man muß halt studiren." Diesmal war es die Reunte Symphonie, um derenwillen er etwas von den Posaunen wissen wollte, denn Haslinger war seines Zeichens ebenfalls Componist und zwar hauptsächlich von Messen.

<sup>\*\*</sup> Die "Geschichte biese Berwandten" ift als ein sehr wichtiges Rapitel in Beethovens späterem Leben von mir niedergelegt in dem kleinen Buche "Gine ftille Liebe zu Beethoven. Rach dem Tagebuche einer jungen Dame" (Leipzig 1875). Wir werden von berfelben noch manches vernehmen.

Ausslügen verbringe und oft mehrere Tage zu Hause vermißt werbe. Auf unserem Wege in das Thal blieb er oft plötlich stehen und zeigte mir die schönsten Punkte oder machte Ansmerkungen über die Mängel der neuen Gebäude. Dann wieder schien er ganz in sich selbst versunken und summte bloß auf unverständliche Weise vor sich hin; ich hörte jedoch, daß dieß seine Art zu componiren sei und auch, daß er niemals eine Note niederschriebe, dis er einen bestimmten Plan für das ganze Stück entworfen habe.

Da der Tag ausnehmend schön war, speisten wir im Freien, und mas Beethoven besonders zu gefallen schien, mar bieß, daß wir die einzigen Gafte im hotel und ben gangen Tag für uns allein waren. Die Wiener Mahlzeiten sind in gang Europa berühmt und die für uns bestellte mar so lururiös, daß Beethoven nicht umbin konnte, über die Berfdwendung Bemerkungen zu machen. "Wozu so viele verschiedene Gange?" rief er aus, der Mensch fteht wenig über anderen Thieren, wenn ber Eftisch sein Hauptvergnügen bilbet.' Solche und ähnliche Betrachtungen machte er während unserer Mablzeit. Von Speisen liebt er bloß die Fische, von welchen die Forelle sein Liebling ift. Er ift ein großer Feind von allem Zwange und ich glaube, es gibt Riemand in Wien, ber von allen, felbst von politischen Gegenständen, mit so wenig Zurudhaltung spricht als Beethoven. Er hört schlecht, aber spricht bemerkenswerth gut und seine Beobachtungen sind so charakteristisch und so originell wie feine Compositionen. \*\*

Im ganzen Verlauf unseres Tischgespräches war nichts so anziehend, als was er über Händel sagte. Ich saß dicht neben ihm und hörte ihn ganz beutlich auf deutsch sagen: Händel ist der größte Componist, der je gelebt hat. Ich kann Ihnen nicht beschreiben, mit welchem Ausdruck (pathos) und

<sup>\*</sup> Das nächtliche Fortbleiben vom Haufe ift jedenfalls in der jezigen Zeit seines Lebens nicht mehr häufig gewesen. Und seine Weise zu arbeiten war, wie nach den Stizzen zu beurtheilen ift, sehr verschiedenartig.

<sup>\*\*</sup> Saklinger war ein besonderer Freund einer guten Tafel, daher er benn von Beethoven eben vor allen unter die "Faijaken" gezählt ward.

ich möchte fagen, in welcher Erhabenheit er von dem Meffias bieses unsterblichen Genies sprach. Jeber von uns war ergriffen, als er sagte: ,36 wurde mein haupt entblößen und auf seinem Grabe niederknieen.' S. und ich versuchten wiederholt das Gespräch auf Mogart zu lenken, aber umsonst; ich borte ihn nur sagen: In einer Monarchie weiß man, wer ber Erste ift, was sich auf diesen Gegenstand beziehen mag, ober auch nicht. Herr R. Czerny, der, beiläufig gesagt, jede Note von Beethoven auswendig weiß, obgleich er von sich selbst nicht eine einzige Composition spielt, ohne die Musik vor sich zu haben, sagte mir indessen, daß Beethoven bisweilen unerschöpflich sei im Lobe Mozarts. Bemerkenswerth ist, daß dieser große Musiker es nicht ertragen fann, seine eigenen früheren Werke loben zu hören, und ich erfuhr, daß man ihn am sichersten ärgerlich machen kann, wenn man über sein Septett, die Trios und bgl. Complimente vorbringt. Seine letten Erzeugniffe, an benen man in London so wenig Geschmad findet, die aber von ben jungen Künftlern in Wien so sehr bewundert werden, find seine Lieblinge. Seine zweite Messe, höre ich, sieht er als sein bestes Werk an.

Gegenwärtig ist er mit einer neuen Oper Namens Melussine beschäftigt, deren Text von dem berühmten, aber unglücklichen Dichter Grillparzer ist. Er kümmert sich sehr wenig um die neuesten Arbeiten lebender Componisten, so wenig, daß er, über den Freischütz befragt, zur Antwort gab: "Ich glaube, ein gewisser Beber hat ihn geschrieben."

Es wird Sie freuen, zu hören, daß er ein großer Bewunderer der Alten ift. Homer, besonders seine Odyssee, und Plutarch zieht er allen andern vor, und von den vaterländi=

<sup>\*</sup> Es gab bamals mehrere Weber. Dionys Weber begegnete uns oben als Lehrer von Mojcheles. B. A. Weber war turz zuvor gestorben, Gottfried Weber war ebenfalls Componist und C. M. von Weber konnte damals
nur wenigen Eingeweihten als Weber par excellence gelten. Beethoven
kannte übrigens den Freischütz und wußte ihn zu schätzen. So war die Antwort eben Ausweichung einer unbequemen Frage, oder Stumpsischen fallsch verstanden.

schen Dichtern studirt er vorzugsweise Schiller und Goethe. Der lettere ist sein persönlicher Freund. Bon der britischen Nation scheint er unveränderlich die günstigste Meinung zu hegen; sich liebe die edle Einsachheit der englischen Sitten,' sagte er und fügte noch andere Lobsprüche hinzu. Es schien mir, als ob er noch einige Hoffnung habe, dieses Land mit seinem Neffen besuchen zu können. Ich darf nicht vergessen, zu erwähnen, daß ich ein Trio von ihm im Manuscript für Pianosorte, Bioline und Bioloncell gehört habe, welches mir sehr schön vorkam und, wie ich vernehme, nächstens in London erscheinen wird. Das Porträt, welches Sie von ihm in den Musikhandlungen sehen, gleicht ihm jett nicht, doch mag es dieß vor acht dis zehn Jahren gethan haben. \*

Ich könnte Ihnen noch viel von diesem außerordentlichen Manne erzählen, der nach dem, was ich von ihm gesehen und ersahren habe, mir die tiefste Verehrung eingestößt hat; aber ich fürchte, ich habe Ihre Zeit schon zu lange in Anspruch genommen. Die freundliche und herzliche Weise, mit welcher er mich behandelte und mir Lebewohl sagte, hat einen Eindruck in meinem Geiste gelassen, der für das Leben dauern wird. Abieu!" \*\*

<sup>\*</sup> Das "Trio" tönnen nur die Bariationen Op. 121a über das Thema aus Wenzel Müllers "Schwestern von Prag" sein, die im nächsten Frühjahr eben bei Steiner & Comp. erschienen. Das Portrait wird der energische Kopf von Letronne sein, 1814 bei Artaria in Wien erschienen.

<sup>\*\*</sup> Beethoven hatte ihn damals um zwei Ezemplare der großen Gandel-Ausgabe für sich und den Erzherzog Rudolph gebeten. Die Zusendung des einen Ezemplars im Jahr 1826 brachte dann Stumpff noch in jene nähere Berührung mit ihm am Schluß seines Lebens, die uns weiter unten begegnen wird.

## XXX. Beethovens Charakter und Jebensweise.

Der nachstehende Bericht steht im Stuttgarter "Morgensblatt" von 1823. Sein Verfasser ist besonders gut unterrichtet, und der Artikel ward denn auch kurz darauf in der Wiener Theaterzeitung abgedruckt, wobei dann der Meister selbst durch seinen Nessen darauf aufmerksam gemacht worden ist. Es heißt also hier in doppelt beachtenswerther Weise:

"Ludwig van Beethoven gehört zu jenen Männern, welche nicht nur Wien und Deutschland, sondern Europa und unser ganzes Zeitalter verherrlichen. Mit Mozart und Haydn bildet er das unerreichte Triumvirat neuerer Tonkunst. Die geniale Tiefe, die beständige Originalität, das einem großen Gemüthe entquollene Ibeale in seinen Compositionen sichert ihnen, trot italienischem Klingklang und moderner Charlatanerie, die Anserkennung jedes wahren Verehrers der göttlichen Polyhymnia. Hier nicht von seinen Werken, nur von seiner Persönlichkeit!

Beethovens Leben ist, wie er sich auch selbst ausbrückt, mehr ein Intensionsleben. Die Ereignisse der Außenwelt berühren ihn nur wenig, er ist ganz der Kunst eigen. Die späte Nacht sindet ihn an seinem Pulte, und der früheste Morgen ruft ihn wieder zu demselben. Unausgesetzt thätig, affiziren ihn daher Mahnbriese auf eine höchst unangenehme Weise, denn nur freie Erzeugnisse des Geistes, keine abgezwungenen, will er liesern. Ihm gilt die Kunst als Göttliches, nicht als Mittel, sich Ruhm oder Geld zu erwerben. Ein Berächter alles Scheines, dringt er auf Wahrheit und Charakter, so im Leben, wie in der Kunst. Als man das Erstemal seinen Fidelio gab, konnte die dazu gehörige Ouverture nicht aufgeführt werden, man mußte eine andere, von ihm versaßte, vorausschicken. "Die

Leute klatschten, erzählte er, ich aber ftand beschämt; es geborte nicht jum Gangen.'\*

Er ist unfähig sich zu verstellen. Wer ihn über Compositionen um seine Meinung fragt, ist, wenn er sich sie zu geben würdigt, sicher, die wahre zu ersahren. Verhältnisse, die seiner geraden Männlichkeit, seinen hohen Begriffen von Shre zuwider lausen, bricht er. Was er will, will er gewaltig, denn er will nur das Rechte. Er ist ganz der Mann, der nicht nur nichts Unbilliges thut, sondern was selten ist in unserer Zeit, auch nichts Unbilliges leidet. Gegen Frauen hegt er eine zarte Achtung und seine Gefühle für dieselben sind jungfräulich rein. Gegen Freunde ist er mild, jeder derselben hat gewiß auf irgend eine Art seine gütige Gemüthsart ersahren.

Eine reiche Quelle des Wiges steht ihm zu Gebote; gegen das, was er verachtet, schleubert er beißende Sarkasmen. Leider ist die Conversation mit ihm nur von seiner Seite mündlich. Ihn entschädigt Kunst, Wissenschaft und Natur. Er ist ein großer Verehrer der Werke Goethes; gern erinnert er sich an die Zeit, welche er mit diesem berühmten Dichter in Karlsbad [Teplitz] verlebte. "Damals hörte ich noch besser," setzte er, von Goethe erzählend, mit jenem leisen Tone hinzu, der ihm in gemüthlichen Augenblicken auf eine ergreisende Weise eigen ist.

Vorzüglich aber liebt er die freie Natur. Nicht leicht bringt er selbst bei dem übelsten Wetter des Winters einen ganzen Tag im Zimmer zu, und wenn er sich im Sommer auf dem Lande befindet, ist er gewöhnlich schon vor Sonnenausgang in dem blühenden Garten Gottes; kein Wunder, daß seine Werke herrlich sind wie die heilige Natur, die Zeit in ihrer Beschauung verlebt ist ja diejenige, "wo man dem Weltgeist

näher ist als sonst. Fast täglich erhält er aus allen Theilen Europas, ja selbst aus dem fernen Amerika Beweise der Anserkennung seines Talents. Sehr schmerzlich siel es ihm, daß im verstossenn Jahr bei Gelegenheit seiner Uebersiedlung vom Lande in die Stadt, vielleicht durch Nachlässigkeit, vielleicht durch Treulosigkeit der mit dem Fortschaffen der Effecten Beauftragte — denn häusig ward der nur mit seiner Kunst Beschäftigte hintergangen — seine ganze Correspondenz in Verlust gerieth.\*

Einst nahm er in einem Gastzimmer das Besperbrod ein, der Auswärter nennt seinen Namen, dadurch ausmerksam gemacht naht sich ihm ein englischer Schiffscapitain, bezeugt die außerordentlichste Freude den Mann zu sehen, dessen herrliche Symphonien er selbst in Ostindien bewundernd hörte. Des Britten reine ungekünstelte Ausbrüche der Verehrung freuten ihn innig. Besuche aber, ihn zu sehen, liebt er nicht, seine Zeit ist ihm zu kostdar. Außer an seiner Kunst hängt er mit ganzer Seele an seinem Nessen Kark. Er vertritt dem Waisen Vaterstelle im vollen Sinne des Worts.

Beethovens Aeußeres verkündet markige Kraft, sein Kopf erinnert an Ossians Grey heared bards of Ullin. Das Bildniß, welches die Kunsthandlungen von diesem Fürsten der Gesänge verkausen, hat Aehnlichkeit. Seine Bewegungen sind schnell, Langsamkeit ist ihm vor allem verhaßt. Sein Tisch ist einssach, aber gut bestellt; Wildpret liebt er besonders, er hält es für die gesündeste Rahrung. Wein trinkt er mäßig, gewöhnlich nur rothen österreichischen, der ungarische wirkt nachtheilig auf seine Gesundheit. Er liebt es, wenn er im Winter zu Wien wohnt, nach Tische, bevor er seinen Spaziergang antritt, im Kasseehaus bei einem Schälchen Kassee die Zeitungen zu durchsschauen, ein Pfeischen zu schmauchen, wohl auch mit Freunden zu conversiren. Da er dis tief in die Nacht zu arbeiten und doch wieder sehr früh aufzustehen pflegt, geschieht es häusig, daß er nach vollbrachtem Spaziergang eine Stunde schläft. Woh

<sup>\*</sup> Bon einem folden Unfall findet fich nirgend fonft eine Rachricht. Und teinenfalls hatte er die "gange Correspondeng" betroffen.

nungen gegen Norden oder die dem Luftzuge ausgesetzt sind, äußern einen nachtheiligen Einfluß auf seine Gesundheit, welche gegen rheumatische Zufälle, denen Beethoven den Verlust seines Gehörs zuschreibt, höchst empfindlich ist. Daher war ihm auch der heurige nasse Sommer, den er in Hependorf zubrachte, außerordentlich zuwider, durch zwei Monate litt er an heftigen Augenschmerzen.\*

Bewunderungswerth ift, daß, obschon des Sinnes beraubt, durch den er so meisterhaft auf die Geister wirkt, er dennoch wenn er sich zum Klavier sett und sich seinen Phantasten übersläßt, auch das leiseste Piano ausdrückt. Er genießt vom kaiserslichen österreichischen Hofe eine Pension, und wiewohl diese seine Bedürfnisse lange nicht deckt, verschmähte er zur Zeit, als die Franzosen ihren Beherrscher Kaiser nannten, eine reizende Einladung.\*\*

Gegenwärtig hat er eine Messe vollendet, welche er auf Subscription herausgibt. Außer Sr. kaiserl. Hoheit und Eminenz, dem Erzherzog Audolph unterzeichnete auch Ludwig XVIII. — Eine Symphonie, Quartetten, ein biblisches Oratorium, ihm durch den amerikanischen Konsul in englischer Sprache aus den Bereinigten Staaten überschiedt, und vielleicht auch eine Oper (Dichtung von Grillparzer) stehen zu erwarten."

\* Sier ist einiges zu berichtigen und genauer festzustellen. Ofener Gebirgswein liebte Beethoven vor allen Weinen icon wegen seines leivenden Unterleibs. Bis tief in die Nacht arbeitete er in diesen letzten Jahren nur wenn es galt etwas Dringendes fertig zu bringen, wie es in diesem Gerbst 1823 allerdings der Fall war, und zwar mit der Reunten Symphonie. Denn die "weben Augen" hatten ihn im Sommer sehr in der Arbeit gehemmt.

\*\* Wir wiffen, daß der faiferliche Hof hier nur durch den Erzherzog Rudolph vertreten war und die Hauptsache Lobsowitz und Kinsky gaben. Die "reizende Einladung" aber war die zum König Jerome nach Raffel.

# XXXI. "Der Sieg des Kreuzes."

Wir börten in dieser letten Lebensperiode Beethovens öfters von einem Oratorium, das der Verein der Musikfreunde in Wien bestellt und zum Theil vorausbezahlt, aber niemals erhalten hat. Anfangs follte J. von Sepfried das Gedicht liefern, später kam man zu jenem mit Beethoven persönlich befreundeten Literaten und Poeten Karl Bernard, und diefer brachte nach mehrjähriger Arbeit auch wirklich einen Text zu Stande, zu bessen Composition Beethoven in wiederholten Briefen sich bereit erklärt. Tropdem ist es wie gesagt zu einer solchen nie gekommen, und da es in der Sache selbst liegen muß, mas bier dauernd bindernd war, so ist es für die genauere Kennt= niß von Beethovens bichterischer Anschauung und religiöser Em= pfindung nicht ohne Interesse zu wissen, um mas es sich hier eigentlich handelte. Ein Wiener Correspondenzbericht des Stuttgarter "Morgenblattes" vom 26. Februar 1824 gibt uns hier nähere Kunde. Derselbe lautet:

"Ich habe in meinem vorigen Berichte ein Dratorium erwähnt, das Beethoven jest unter seiner Feder hat. Alle achten Freunde der Tonkunft find auf das Werk um so mehr gespannt, als für diese erhabenste Gattung musikalischer Dichtungen beut zu Tage wenig, ja fast nichts geleistet wird. Preiswürdige Institute, wie das Conservatorium und der hiesige große musifalische Berein, mussen endlich immer wieder ihre Zuflucht zu handns Meisterwerken nehmen; jedoch selbst für den köstlichen Genuß ftumpft sich zulett ber Gaumen ab. Händels erhabene und gemiale Tondichtungen erfordern ein außerordentlich großes Orchester und entsprechen auch ben Anforderungen des Zeit= geschmackes nicht mehr. Allerdings muß die Poesie geeignet fein, ben Tonseter mit Begeisterung zu erfüllen. Diese Gigen= schaft besitzt unstreitig der von Beethoven gewählte Text, über ben ich jest etwas mehr sagen kann, ba er mir von ungefähr gu Gesicht gekommen ift und ich es nicht für unverbienftlich

halte, im voraus die Aufmerksamkeit auf ein solches Werk zu richten.

Dieses Oratorium führt den Titel: Der Sieg des Kreuzes, in zwei Abtheilungen und ist von Karl Bernard, dem Redakteur der Wiener Hofzeitung, dessen musikalischen Oramen: Faust und Libussa wir zwei werthvolle Operncompositionen von Spohr und Conradin Kreuzer verdanken. Als Stoff ist der wichtige Moment aus der Geschichte Constantins und Roms benützt worden, in welchem jener Kaiser durch den Anblick eines leuchtenden Kreuzes über der Sonne mit der Unterschrift: In hoc Signo vinces, sich berusen fühlte, die Altäre der salschen Götter zu zertrümmern, seinen Mitkaiser und Widersacher Maxentius auss Haupt zu schlagen und die Kreuzessahne an den sieben Hügeln aufzupslanzen.

Die Handlung hat durch sinnreiche Verschmelzung des Poetischen mit dem historischen und durch die Lebendigkeit der hanzbelnden Personen den Charakter eines religiösen Dramas ershalten, das sich in einem romantischen Gewand bewegt. Das Ganze trägt den Stempel einsacher Würde. Die allegorischen Personen: Glaube, Liebe und Hoffnung, stehen mit den historischen Hauptpersonen, Constantin, Maxentius und Julia, in einer schönen Wechselwirkung, und die Chöre der Christen, der Heiden, der Krieger, der Auguren, der Magier, der Engel, Märtyrer und Dämonen bilden die imposanten Massen für die Tondichtung. Als Probe theile ich die erste Hälfte der siebenten Scene der ersten Abtheilung mit:

Chor ber Engel.

Gott bem Einigen, Dem Alleinigen! Der war, ber ift, ber sein wird, Ihm allein, ihm allein, Sei Preis und Ehre, In Ewigkeit! Es ist ber Herrscher, ber Heere Herr, Er gibt ben Muth, er gibt bie Kraft, Sein ist ber Sieg, der Ruhm, die Macht! Ihm Preis und Chre! Ihm allein, ihm allein! In Ewigkeit!

Conftantin.

Umflüstert mich bes himmels Obem? Bernehm' ich Stimmen in ben Lüsten? Sind aufgethan bes himmels höhen? Bas bebt wein herz in heil'gen Schauern?

Julia.

Bin ein Spiel ich wacher Träume? Welcher Stimmen Wunderlaute Hör' ich tönen in den Lüften? Welch ein Glanz erfüllt die Höhen? — Maxentius und der Chor der Heiden.

Ist es Trug verwirrter Sinne? Tönen Stimmen in den Lüften? Will der himmel sich entzünden? Was erfüllt mein herz mit Grauen?

haß und Zwietracht.
Das ist der Hohen
Furchtbaren Stimme,
Die unserm Werte
Berderbend nah'n!
Chor der Heiden.
Im Feiergewande,
Mit Lobesgesängen,
Berkünden die Himmel
Des Ewigen Rahen;
Demüthig im Staube
Anbete der Staub!

Glaube, Hoffnung, Liebe. Ber Gott vertraut, der darf nicht zagen, Benn seiner Boten Stimme schallt, Darf muthig auf die Blide schlagen, Benn sie auch start, wie Donner hallt!

> Chor ber Engel. Lobfinget ihr himmel, Bet' an, o Erbe!

Wunderbar, herrlich, Heilig ist Gott!

Einzelne Stimmen. Sein Blid ist Enade, Sein Wort Erbarmen, Segen sein Name, Liebe sein Thun! — Ich ward des Areuzes Unschuldig Opfer Ewige Sühne
Sündiger Schuld! — Das Areuz nun strahlet Ein Siegeszeichen Ueber die Hölle, Ueber den Tod!

Mehrere Stimmen. In diefes Zeichens Heiligem Namen, Sieget der fromme, Gläuhige Muth! —

Chor. Lobfinget ihr Himmel, Bet' an, o Erbe! Wunderbar herrlich, Heilig ist Gott! —

Chor ber Geister. Beilig, beilig, beilig, beilig, beilig

Die Verse sind wohlklingend und musikalisch; die Phantasie des Tondichters findet einen weiten reichen Wirkungskreis."

So schließt unser Bericht. Beethoven empfand anders. "Glaube, Liebe, Hoffnung," ihm so innig nahe und so heilig bedurft, sie lebten ihm in dieser Dichtung nicht, und dies ist der Grund, daß er sich trot aller Versprechungen zu einer folchen Arbeit nicht entschließen konnte, sondern ruhig bei "seiner Weise," d. h. diesmal der Composition der Letzten Quartette blieb.

# XXXII. Der Grganist Freudenberg.

"Aus bem Leben eines alten Organisten" heißt ein kleines Büchlein, das nach den hinterlassenen Karl Gottlieb Freudenbergs Dr. Biol im Jahre 1869 herauszgegeben hat. Das Kapitel "Beethoven" bedarf hier keiner besonderen Einleitung, es erläutert sich selbst, und nur das Eine ist zu berichtigen, daß hier nicht das Jahr 1825 vorliegt. Denn damals hatte Wien keine italienische Oper und überhaupt kein großes Theater. Im Jahre 1823 aber war Beethoven im Juli noch nicht in Baden. Es bleibt also nur das Jahr 1824, auf welches auch alles übrige genau paßt, und ist darnach das in "Beethovens Leben" Gesagte zu berichtigen. Dr. Biol, der über den Berbleib der Auszeichnungen selbst Auskunft geben könnte, ist mittlerweile gestorben. Der Bericht lautet:

"Im Juni 1825 fuhr ich mit 150 Thalern in ber Tasche mit meinem Reisegefährten Drefcher, einem mit biftorischen Studien und Vorkenntnissen ber Kunftgeschichte ausgerüfteten Studios, juris per Journalière über Neisse, Ratibor, Olmüß Meine langen Beine befähigten mich zu einem rüstigen Kußgänger; in Betracht der Gelbersvarniß und der aoldnen Unabhängigkeit hätte ich unbedingt die Reise per pedes angetreten, aber das bringende Rureden meines Gefährten ließ mich ben Wagen besteigen. Wegen ber bamals überall herumspukenden Demagogenriecherei sollte ich auch mein blondlockiges, langwallendes haar abscheeren lassen und meinen beutschen Rock mit einem erbarmlichen frangofischen Frad vertauschen, um nicht den Chicanen der Polizei ausgesetzt zu sein. Dazu aber konnte ich mich durchaus nicht verstehen; ich blieb meiner ein= fachen bequemen Kleidung getreu wie dem Grundsape, je weniger Bedürfnisse, besto mehr Zufriedenheit im Menschen. Nichts weiter als ein kleines Tornister mit der nöthigen Wäsche beläftigte mein fröhliches reisemuthiges Herz. Und bas war gut,

sonst wäre ich durch die Last ärmlicher Verhältnisse erdrückt und auf der langen Reise zu Brei zermalset worden.

In Wien angelangt, überließ ich mich gang ben augenblidlichen Eindrücken ber großen vollreichen gemüthlichen leben&= froben Raiferstadt. Unter ben vielen Sebenswürdigkeiten waren für mich natürlich die Rirchen vom bochften Interesse. In ben meisten fand ich schlechte Orgeln mit kurzoctavigen Pedalen. Selbst die Stephanskirche, mit ihren lichtverhüllenden, ein mpstisches Dunkel verbreitenden buntfarbigen Glasfenstern bat keine Orgel, welche auch nur im Entferntesten einen Bergleich mit ben schönen Orgeln ber Breslauer Kirchen auszuhalten vermöchte. Auch die Kirchenmusik befriedigte mich wenig; die Musit in ber Hofburgkirche sogar klang nicht göttlich, nicht einmal kaiserlich, sondern sehr spiegburgerlich. Ja ja, bu alter guter frommer Schnabel mit beinen erbaulichen findlich= frommen Meffen und beiner wunderbaren Raturbegabung, immer bas Richtige zu treffen, bu hattest mich verwöhnt; ich machte in Wien gleiche ober noch höhere Anforderung an eine gute Rirchenmusik wie hier in Breslau. Je weiter man aber nach bem frivolen Süben kommt, besto leichtfertiger, sinnlicher wird die hehre Kirchenmufik. Rein Wunder, daß die feichte italienische Theatermusik, das sprühende, prasselnde Tonfeuer= wert Roffini's auf die gute beutsche tieffinnige Musit, felbft in ber Rirche, einen nachtheiligen Ginfluß ausgeübt bat. den Theatern der Leopoldstadt und Josephstadt haben mich die lustigen Wiener Volks- und Zauberpossen sehr erheitert. tennt nicht Ignag Schufter, Wenzel Müller, Raymund, die Melancholietödter, die Bervorzauberer lebensfrober, mit Lokalwigen durchwebter Bilder des Wiener Volkslebens? In der hofburg bewunderte ich die vortreffliche italienische Oper mit Lablache, ber Fobor, Ungher u. f. w.

Holtei beneidete ich um seine Mitgliedschaft in der Ludlamshöhle, einer Gesellschaft von Schriftstellern, Dichtern, Componisten, Künstlern, in welcher der Geist präsidirte und philiströse Dummheit nicht das zweitemal an der Pforte anklopfte. In dem Kleinen Raume schlugen große Herzen; Humor, Witz, Laune, Sarkasmus sprühten ihre glühenden, versengenden Funken. In Breslau hatten wir ein Diminutivum hiervon in der zweckslosen Gesellschaft, in welcher sich Maler, Dichter, Sänger damals bewegten, aber auch zuweilen die satyrische Geißel schwangen. Auch die sogenannte Bärenhöhle, in welcher vorzugsweise Schaus, nicht Sauspieler ihr tolles Wesen trieben, ist in diese Kategorie zu zählen. Unter den musikalischen Größen Wiens hatte ich nur für einen Einzigen Augen und Ohren. Achtung! Präsentirt das Gewehr! Der Kaiser kommt! Etwa Franzl? Joseph? — Nein, der Musikfaiser Beethoven!

Der Sonnenstrahlende, Licht= und Freudebringende, ber Fröhliche unter den Fröhlichen, der Trauernde unter den Traurigen, ber burch seinen tonenden Ruß Millionen Bergen Berbrüberte, auch ein von Gottes Gnaden gefrontes und mit dem heiligsten Runftol gefalbtes Saupt! Meine Beet= boven=Sehnfucht, mein Beethoven=Cultus konnte in Wien nicht gestillt werben, ba ber Musikfaiser bereits seine Sommer= residenz in Baben bezogen hatte. Dahin, dahin, muß ich, Geliebter, zieben; ohne Raft und Rub dem Belenenthal zu! Das leberne Ränzel wurde geschnallt, per pedes apostolorum oder vielmehr cantorum wanderte der deutsche Jüngling seinem Riele entgegen. Baben war bald erreicht; je näher ich biefer quasi Wiener-Vorstadt tam, besto lauter und rafcher schlug mein von Furcht und Hoffnung gepeinigtes Berg. Um mich von allen irdischen Schladen zu reinigen und für den hoben Befuch würdig vorzubereiten, nahm ich zuvor ein Bab, und zwar in den Räumen der ersten Klasse. Herren und Damen babeten hier in leichter Babumhüllung etwas frivoler Weise in einem gemeinschaftlichen Baffin. 3ch, als Fremdling, bezog vom Babewärter eine fehr magere burftige, furze Bebedung, bie, wie bei Schwimmhosen, nur durch ein Bandchen lose zusammengefügt war. Bei meinem Eintritt bob bas Wasser bie leichte Hulle; die vornehme, elegante, luftig plaudernde Badegesellschaft sab mich verstummend an; ich, badurch bestürzt gemacht, mochte in ber kritischen Lage mit verwirrtem Sinne bas Band ber Babebülle aufgelöst haben. Gin Richern, Lachen,

Aufmichblicken trieben mir bas Blut vor Scham und Berlegenbeit in den Kopf, bis die plöpliche Ansprache eines Herrn: "Monsieur, nous ne sommes pas ici au Paradis, regardez en bas!" mich über die Ursache des homerischen Gelächters aufflärte. Der Stein des Anstoßes war sogleich entfernt. Mehrere Herren, benen ich wohl als aufdringlicher, ungebilbeter Mann erscheinen mochte, rebeten mich frangosisch an; es war dieß ein damals oft gebräuchlicher Bildungsgradmesser. Obwohl ich die Frage französisch zu beantworten vermochte, gab ich doch den Borwitigen in italienischer Sprache Antwort, worauf sie verdutt und beschämt abzogen. Bald darauf sette eine babende, etwas bickbäuchige Nymphe ben Discours italienisch fort und ber Bilbungsgradmeffer stellte mich in diefer aristofratischen Gesellschaft somit auf einen Ehrenplat. Es löste sich Alles in Wohlgefallen auf, ich wurde für courfähig gehalten. Meine Frage, mann Beethoven am beften zu fprechen fei, meine projectirte Fahrt nach Rom, Neapel umgaben meine Berson mit einem gewissen Beiligenschein, ja man hielt mich sogar für einen reichen Engländer, wie ich später erfuhr. Der arme Musiklehrer ein reicher Engländer, o sancta simplicitas, o stockfinstere Blindbeit! —

In St. Helenenthal, dem stillen romantischen Zauberort, durchkreuzt von einsamen Berg- und Waldwegen, wo man sern von Menschen und näher bei Gott sein inneres Ich sammeln und von dem Weltgetümmel sern halten kann, hatte sich Beetshoven häuslich und gemüthlich niedergelassen. Es war gegen zwei Uhr Nachmittags, an einem heißen Julitage, als ich mich seiner Wohnung mit beschleunigtem Schritte näherte. Vom Balkon seiner ländlichen Wohnung aus hatte mich Beethoven bereits bemerkt; er zog sich alsbald bei meiner Annäherung zurück, vielleicht eines der vielen zureisenden sogenannten Musikzgenies vorausahnend, von denen er im Sommer, wie ein von Fliegen geplagtes edles Roß, überlausen und belästigt wurde. In meinem abenteuerlichen Turneranzuge, ungestriegelt, ungebiegelt, wollte mich beim ersten Anblick die alte Wirthin in seine Wohnung nicht einlassen. Auf meine Anrede: "Ich wünsche

Beethoven zu sprechen,' antwortete sie gang zornig, mit am Leibe untergestemmten Armen: "Was, Sie Fußlatscher, wollen meinen lieben herrn, ben Beethoven, sprechen, ba konnte Jeder kommen. Barone, Grafen, felbst Prinzen werben oft nicht vorgelassen. Einen schönen Gruß — und es ift Nichts! - Aber, liebes Goldmadamchen, ich komme weit von Breslau aus Schlesien zu Kuß als ein armer Musiker hierher, ber, obne Beethoven, seinen irbischen Abgott, gesehen zu haben, Tag und Nacht keine Rube batte. Mir geht es wie bem greifen Simeon, ber, als er vor seinem Ende noch einmal das liebe Christuskindlein sehen wollte, nach gestillter Sehnsucht ausrief: Berr, nun läßt Du Deinen Diener in Frieden fahren, benn meine Augen baben Deinen Seiland geseben!' - .Schaun's. Ew. Gnaden, Sie sind nicht so schlimm, wie Sie aussehen, jest habe ich Respect vor Ihnen; eine so weite Reise zu Fuße, es sind wohl 20 bis 30 Meilen!' - "Nein, mein liebes Mütterchen, beinahe 100!' - "Ei, Du lieber Gott, Jesus Maria, bas mare bie größte Unbarmberzigkeit von meinem lieben Herrn, Sie ohne die gestillte Sehnsucht weiter ziehen zu laffen.' -

Schnell trippelte sie fort, meldete mich an und brachte mir eine Bergamenttafel mit Bleistift. Auf die Frage, was foll ich damit? antwortete sie: , Nun, Sie wissen doch, daß Beethoven gar nicht bort, beshalb muß ber Besuchende seine Fragen und Antworten ihm schriftlich mittheilen.' Diese hochgradige Harthörigkeit Beethovens war mir unbekannt. follte ich die erste Begrüßung beginnen? Ich schrieb: Musiklehrer Freudenberg aus Breslau wünscht des großen genialen Beethovens Bekanntschaft zu machen!' — Bald barauf trat eine gebrungene Gestalt in Mittelgröße mit freund= licher Geberde und liebevollem Blid heraus und nöthigte mich in fein Zimmer. hier wurde mir bann ein Blat auf bem Sopha angewiesen und bei einer Tasse schwarzen Kassee ein Stündchen gemuthlich geplaudert. Daß diese Unterhaltung eine Stunde der höchsten Weihe, der heißesten Kunstandacht und Herzensseligkeit für mich war, — wird wohl Jeder glauben,

auch wenn mir die Worte fehlen, es auszusprechen. Den Gegenstand unferes Gesprächs bilbete natürlich die musikalische Runft und ihre Rünger. Den damals vergötterten Rossini, glaubte ich, wurde Beethoven verspotten; mit nichten, er raumte ein, Roffini fei ein Talent und melodienvoller Componist, seine Musik passe für ben frivolen sinnlichen Zeitgeist und seine Productivität brauche zur Composition einer Oper so viel Wochen, wie die Deutschen Jahre. Spontini habe viel Gutes, den Theatereffett und musikalischen Rriegslärm verstände er prächtig. Spohr sei so dissonanzenreich und burch seine chromatische Melodik wurde das Wohlgefallen an feiner Musik beeinträchtigt. Seb. Bad hielt Beethoven febr in Ehren; nicht Bad, fonbern Meer follte er beißen, wegen feines unendlichen unausschöpfbaren Reichthums von Toncombinationen und Harmonien. Bach sei bas Ibeal ber Organisten; auch ich, erzählte Beet= boven, spielte in meiner Jugend viel die Orgel, aber meine Nerven vertrugen die Gewalt dieses Rieseninstrumentes nicht. Ginen Organisten stelle ich, wenn er Meister seines Instruments ift, unter ben Birtuofen oben an. Beethoven ichimpfte febr auf die Wiener Organisten: die Besetzung ber Stellen ginge nach Gunft ober nach alten observanzmäßigen Gebräuchen. Wer am längsten bient, erhält solch ein Amt und so kämen bie Leiermänner oben an. Er tadelte die Orgeln mit mangelhaftem Bedal und zulet auch die Großen und Reichen der Erde, die für die Kunst und das Gute nichts thun wollen, weil sie nichts davon verstehen.

Meine Fragen über einige seiner Werke, z. B. Fidelio, warum diese Oper nicht überall Beisall sinde, beantwortete er: "Wir Deutsche haben zu wenig dramatisch gebildete Sängerinnen für die Leonore; sie seien zu kalt und gefühlloß, die Italiener singen und spielen mit Leib und Seele.' Ueber Kirchenmusik äußerte Beethoven viel Wahres. Reine Kirchenmusik müßte nur von Singstimmen vorgetragen werden, ausgenommen ein Gloria oder ein anderer dem ähnlicher Text. Deswegen bevorzugte er Palestrina, doch sei es Unsinn, ihn nachzuahmen ohne seinen Geist und religiöse Anschauung zu besigen, auch

dürste es den jetigen Sängern unmöglich sein, die langgehaltenen Noten tragend und rein zu singen. Ueber das berühmte Miserere des Allegri sprach er kein Urtheil, weil er es nicht gehört habe: "Biele Hörer sind entzückt davon, manche auch kalt geblieben." Die Componisten, die in ihren Werken Natur und Kunst vereinigen, stellte er als Muster hin.

Meine wiederholte Bitte, mir auf bem Flügel etwas zu phantasiren, gewährte er mir nicht; er sei immer kränklich und spiele zu wenig, um mich befriedigen zu können, obgleich ich ibm entgegnete, daß nicht die Kingerfertigkeit, sondern sein Ideengang mich zu biefer Bitte bestimmte. Un feinem Mienen= spiel und zerstreuten Wesen merkte ich wohl, daß er in seiner erhabenen Tonwelt lebte und mir durch Geberden zu versteben gab, ibn nicht weiter feiner koftbaren Reit zu berauben.\* Sonst war er freundlich und mild; einmal aber schnitt er ein gewaltig grimmiges Gesicht, als ich feine letten Sinfonien für barod erklärte. Sein Augen= und Mienenspiel antwortete mir: Was verstehft du, Tölpel, und alle ihr Klügler davon, die ihr meine Werke tabelt? Euch fehlt ber Schwung, die fühnen Adlerflügel, um mir nachfolgen zu können. Geistlofen Recenfenten ober musikalisch-sinnlich blumenbouquetwindenden Dilet= tanten mag wohl Beethoven auch damals eine X-Größe gewesen sein. Dieser große Beethoven, von ziemlich kleiner Kigur, mit wildem und etwas verstörtem Aussehen, grauem. struppigem Haare, borstenmäßig in die Höhe stehend, entließ mich mit ben Worten: Grugen Sie mir ben alten Joseph Schnabel, ber fich meiner annimmt!"

<sup>\*</sup> Er arbeitete bamals an ben erften brei ber Letten Quartette.

## XXXIII. Indwig Rellstab.

Rellstabs Bericht haben wir icon bei Zelters Briefen angekündigt. Dieser Lettere mar allerdings seitbem dem großen "Runstbruder" wesentlich näher getreten. Denn berfelbe hatte ihm in einem fehr achtungsvollen Schreiben ebenfalls die große Meffe zur Subscription angeboten, und die Kenntnif bieses Werkes bedeutete den vollen Sieg Beethovens über den alten Kunsthandwerksmeister. Gleichwohl ist es fast mehr noch der Wunsch. bem jungen Freunde zu einem entscheidenden Lebenserfolge zu verhelfen als die sichere Ueberzeugung von der unermeklichen Ueberlegenheit dieses Künftlergeistes über die gesammte Kunftwelt bamals, was ihn zu solch einem verehrungsvollen Entgegentreten gegen benselben führt. Allein immer erhöhte boch eben bieser verehrungsvolle Ton die Anschauung des jungen Poeten von bem großen Musiker, und wenn er auch von der Erkenntniß des eigentlichen Beethoven meilenweit fern war und zeitlebens blieb, von feinem menschlichen Wesen und von der trüben und geradezu tragischen Eristenz bieses Großen ber Menschheit bat er bennoch eine sichere Anschauung gewonnen, ja ein Bild gegeben, bas in der That viel Künste übersteigt'. Wir lassen dasselbe folgen, fo wie es in Rellftabs verschiedenen Schriften ("Garten und Wald" 1854, "Aus meinem Leben" 1861) sich ihm mehr und mehr beutlich aus ber eigenen Erinnerung aufgebaut hat. Die Hauptgrundlagen waren aber seine Briefe und Tagebuchenotizen aus jenen Tagen selbst. Er erzählt also:

"Die Reise nach Wien war beschloffen. Mit welchen Hoffnungen, mit welcher Zuversicht auf Genuß und mit welcher gesunden Freude daran geht ein Jüngling, zumal ein Schriftfteller, der eben die ersten Schritte in die Oeffentlichkeit gethan,

in kleinem Kreise die Genugthuung einiger Anerkennung gefunben, einem solchen Ziel entgegen! Was sind Vergangenheit und ferne Rufunft einer so naben, und einer folden Gegenwart gegenüber! — Bon Allem, mas ich in und von der Kaiser= stadt erwartete, war es Eins, das der begeisterten Seele bes Rünglings als das Höchste vorschwebte. Die Hoffnung, Beetboven zu seben! Wahrlich nur mit dem Anblick des im Tiefften verehrten Mannes wäre ein unendlicher Wunsch meines Bergens erfüllt gewesen, boch im Stillen träumte ich noch viel Größeres, bas allerdings ein wenig ben luftigen Feenschlössern glich. Ich nährte die freilich nur schwach bammernde Soffmung. feinen Antheil für eine Oper, Die ich ihm dichten möchte, zu gewinnen. So unerreichbar, so unglaublich mir, wenn ich es als etwas Festes, Wirkliches ins Auge faßte, dieses Ziel auch schien, so wollte ich boch das "Magna voluisse" auf meiner Seite behalten. Deshalb hatte ich alle die Schritte gethan, die mir in meiner Stellung nütlich uud geeignet schienen, um bas Vorhaben einzuleiten. Einige Kraft und Berechtigung durfte ich wohl dazu fühlen; denn hochverdiente Männer hatten dieser Gattung meiner Dichtungen einen Antheil geschenkt, ber bis zur That ging. Bernhard Klein hatte eine Oper von mir vollendet, eine zweite in der Arbeit. Maria von Weber batte icon vor Jahren, auf eine gleiche Unternehmung ernfilich eingebend, Briefe darüber mit mir gewechselt, gründete sein Rutrauen zu mir fowohl auf die bereits fertigen Versuche, die ich ihm gezeigt, wie auf die Ansichten, die ich ihm gesprächs: weise über biese Gattung ber Dichtung entwickelt. — Endlich hatte Ludwig Berger, beffen schöpferischen Genius ich noch beute unter diesen Dreien am bochsten stelle, wiewohl er nie zur Anerkennung ber Welt gekommen, unter allen ben jüngern Dichtern, die sich ju ihm brangten, sich vorzugsweise mit mir beschäftigt, um ben Plan, eine Oper ju schreiben, jur Ausführung zu bringen. Er blieb leider wie fast alle dieses von hppochondrischer Unschlüffigkeit zerriffenen großen Talents und Charakters unausgeführt!

Dieß waren meine Berechtigungen. Nicht daß ich in

bem eitlen Wahn gestanden, mich zu Beethovens Größe gesellen zu dürfen; aber ich fühlte die Kraft, mich zu Denen
in die Schranken zu stellen, unter welchen er die Wahl haben
konnte.

Wie aber sollte ich sein Zutrauen gewinnen? Gin Gespräch war mit dem, von dem schwersten Unbeil Betroffenen, welches bie Schidung gerade über ihn verhängen konnte, nur febr schwer zu führen. Ihm zuvor zu schreiben? Wie viele Briefe mußte er nicht erhalten haben, die nur von thörichter Sand ausgingen! Und überhaupt, das Lesen war nicht die Sache bes Musikers, nicht die Weise Beethovens! Ein Name von Gewicht mußte eine Bahn brechen. In Berlin war es allein Relter, ber in musikalischer Beziehung burch seinen Ruf als Theoretiker und anderweitig sowohl durch seine frühere Bekannt= schaft mit Beethoven selbst, ben Standpunkt einnahm, von bem aus er mir einen einführenden Brief an den großen Meifter mitgeben konnte. Und hier habe ich eine große beilige Schuld ber Dankbarkeit gegen Zelter abzutragen, bem ich in andern Beziehungen späterhin oft gegenübertreten mußte, weil sein bäufiges nicht zu rechtfertigendes Thun, sein geistig musikalischer Absolutismus, im Namen der Wahrheit und des Rechts, mich in meiner kritischen Stellung dazu herausforderten. Nicht daß er mir ben Brief an Beethoven gab, sondern wie er ihn gab, wie er ibn in Beziehung auf Beethoven gab, verpflichtet mich zum Dank und noch mehr zum Ausdruck der Verehrung.

Denn er that es, als wenn er an einen Heiligen bes Himmels schriebe. Er, der im Gespräch oft die Weise anzusnehmen pslegte, als habe er vor allen Größen der Kunst, Mozart, Handn, Beethoven, eben gar keine sonderliche Ehrsfurcht und dürse mit ihnen nur so ganz wie mit aller Welt obenhin umspringen, er nahm jett, da er zu einer That schreiten sollte, nicht aus irgend einer gemachten Empfindung oder Scheinheiligkeit, sondern aus wahrhaftigster Kunstwärme eine, ich kann es kaum anders nennen, anbetende Stellung an; er fühlte, daß er zu einem Hohenpriester sprach, und seine Demuth wurde wahre Größe seines Sinnes.

Genial, wie so oft in einzeln aufblitzenden Lebensmomenten, war er auch bei diesem Briefe, schon in der Aufschrift. Denn er schrieb nicht, wie Zeder gethan, an Herrn Ludwig van Beetshoven, sondern: "An den edlen, berühmten, großen Ludwig van Beethoven." — Unverzeihlich muß ich es nennen, daß ich mir den Brief, den ich späterhin bei Beethoven laß, nicht soson abgeschrieben, denn er war in vier oder fünf Zeilen ein wahres Kunstwerk, schöpferisch hervorgegangen auß der Gluth der Berehrung. Keine sade Schneichelei, keine unsangenehm berührende Unterwürfigkeit (wie oft in den Briefen an Goethe), sondern nur edle, großherzige Worte, und doch dabei treu, schlicht, deutsch, Worte der Freundschaft, aber einer begeisterten, endlich der dringende Wunsch meines Herzens, der Hohen Meister ans Herz gelegt.

Dieser Brief war des Ausbewahrens werth! Er hätte als ein Juwel geprangt in der starken Bändezahl des Brieswechsels zwischen Goethe und Zelter! Er würde vieles Dunkle darin (nämlich was im Dunklen hätte bleiben sollen) durch seinen Glanz überschimmert haben!\*

Genug ich war im Besitz bes Brieses, wenigstens in dem der Aufschrift, die mir so warm aus der Seele genommen war, daß ich sie mit immer erneutem Staunen und Herzklopsen betrachtete. — Am 21. März des Jahres 1825, also am Tage des Aequinoctium, wo die Wohlthat der rückschrenden Sonne beginnt, an Jean Pauls Geburtstag (damals überging ich so wichtige Festtage im Jahre niemals) traten wir die Reise an. Noch waren die Felder rings mit Schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh! Dennoch, wie erquickend schnee bedeckt, die Luft eisig rauh!

Mein Reisegefährte, dem die Ueberlaft der Geschäftsverbindungen in Berlin die Arbeit überaus erschwerte, hatte sich

<sup>\*</sup> Der Brief felbft hat fich bisher nirgend gefunden.

Dresben erfeben, nur um bort zwei Tage ungeftort im Gaftbof arbeiten zu können. Böllig mir selbst überlassen hatte ich besto mehr Muße, die Gaben ber schönen Stadt, die auch im Winter und Borfrühling bolb und reich find, zu genießen. Ich übergebe Alles, und hebe nur bas, was die Musik angeht, beraus. Schon vierzehn Tage zuvor hatte ich an Maria von Weber die schriftliche Bitte gerichtet, uns während unserer Anwesenheit, wenn es möglich sei, mit einer Aufführung ber "Euryanthe" zu erfreuen, die damals außer in Wien noch nirgend gegeben war, ba Spontini die Darstellung berselben in Berlin nach Rraften hinderte, gewiß aus ber reinften fünft= lerischen Ueberzeugung, daß das Werk nicht würdig genug sei um in die Welt geführt zu werden! Weber batte auf meine Bitte mit der Uebersendung einer Karte geantwortet, auf der ibm die einige Tage juvor erfolgte Entbindung der Schroder=Devrient (die Eurvanthe Dresdens) angezeigt war. Durch dieses glücklicheunglückliche Ereignift lag die Oper überhaupt ziemlich unthätig barnieber.

Dieß verschaffte mir aber den Vortheil, daß Weber weniger beschäftigt war und ich ihn in diesen zwei Tagen öfter seben konnte, als ich sonst irgend hoffen durfte. Er bereitete sich gerade vor, nach England zu gehen, um den "Oberon" zu componiren. Dieß gab uns viel Anlag ju Gefprächen; boch ließ ich die Gelegenheit nicht vorübergeben, um auch für meinen Aweck seine Mithilfe zu gewinnen. Auf meine Bitte um einen Brief antwortete er: Beethoven liebt die vielen Briefe nicht. Sie zu lesen und zu ichreiben ift ibm eine läftige Sache. Aber grüßen Sie ihn mündlich aufs berglichste und ehrfurchtsvollste von mir. Nach der Art und Weise, wie er mich bei meiner porjährigen Anwesenheit in Wien aufgenommen, darf ich voraussehen, daß er fich meiner mit Freundlichkeit und Liebe erinnern wird.' - Rett machte mir Weber eine Schilberung von seinem letten Besuch bei Beethoven, ber ich natürlich mit ber gespanntesten Ausmerksamkeit zuhörte. "Wir maren," erfählte er, mehrmals bei ihm gewesen, doch er batte sich immer nicht fprechen laffen. Er war unwohl, menschenscheu, trübsinnig.

Endlich gelang es uns eine günstige Stunde zu treffen. Wir traten ein; er saß am Arbeitstisch; nicht eben freundlich stand er auf. Er hatte mich vor Jahren schon gut gekannt, und so kamen wir bald in trauliches Gespräch. Da trat er plötlich dicht vor mich hin, legte beide Hände auf meine Schulkern, schüttelte mich kräftig und herzlich, und rief: Du bist ein braver Kerl geworden! und dann küste er mich mit wahrer Freundschaft und Liebe. Bon Allem, was mir an Beisall, Glanz und Ehre in Wien zu Theil geworden, hat mich nichts so im Tiessten ergriffen, als dieser brüderliche Kuß Beetsbovens.'\*

Solche Erzählungen aus dem Munde eines felbst so hoch in dem Ruhme der Welt gestellten Mannes wie Weber, mußten begreislicher Weise meine Verehrung Beethovens und die beklommene Spannung, mit der ich dem Augenblick entgegenging, wo ich ihm unter die Augen treten sollte, noch immer steigern. — Ganz durchglüht von dem Gedanken an das, was mir bevorstand, nahm ich Abschied von Weber, und am andern Tage verließen wir Dresden, im schönsten Sonnenschein.

Bie unbeschreiblich schön die Tage waren, die ich von jetzt an im seligsten Genuß einer hohen bedeutungsvollen Zustunft lebte, das vermag nur ein begeistertes Jünglingsherz nachzusühlen, welchem jemals das unschätzbare Glück zu Theil geworden, sich dem Zauberkreis nähern zu können, der einen wirklich großen, unsterblichen Mann umgibt. Kaum, mit Wehmuth spreche ich es, ist jetzt noch die Möglichkeit vorhanden; denn von einem hochverdienten, berühmten Manne (deren wir Viele haben) bis zu einem wirklich großen, ewig unerreichbaren — welche Klust!....\*\*

Spät am Abend erreichten wir Iglau; am folgenden Tage mußten wir Wien sehen. Unvergeßlich wird mir das Gefühl bleiben, mit dem ich zuerst den grauen riesigen Stephansthurm

<sup>\*</sup> Es ist anzumerten, daß Rellftab diese Erzählung Webers ichon balb nachher aufgeschrieben und sogar "schon lange vor Beethovens Tode" an die "Cacilia" eingesendet hat, wo sie benn auch bereits im Jahre 1828 gedruckt fieht.

<sup>\*\*</sup> Die bann folgende Reisebeschreibung ift uns bier überfluffig.

hinter bem Gebirgsruden, ben wir umfuhren, bervortreten und mächtig ben Horizont beherrschen fab, mahrend bie Stadt noch unter demselben verborgen bleibt. Er schien uns zuzurufen: "Wanderer, hier liegt Wien!" Und was knüpfte sich an diesen Ruf? Kür mich in diesem ersten Augenblick nur ber Klang bes einen hohen Namens: "Beethoven." Ich rief es laut und begeistert aus, trot meines lächelnden kopfschüttelnden Reise= Alles was die berühmte Raiserstadt an Schätzen aefährten. ber Kunft und bes Wiffens, an großen Männern, Dentmälern, Anstalten in sich birgt, wiegt mir diesen einen Namen nicht auf. Und hatte ich die Wahl, auf der einen Seite Alles, auf der andern nur Ihn aufzugeben, freudig ließe ich Alles, um zu ihm zu wallfahrten, der vielleicht vergeffen, als finsterer Sonderling gemieden, in einer buftern abgelegenen Straße, mitten im Glanz biefer taumelnd genießenden Welt einsam und verlaffen sitt, aber von erhabenen Geiftern umgeben und von Wundern, die er selbst erschafft!

- Obgleich mir, nachdem wir in Wien angekommen, nichts näher am Herzen lag, als Beethoven aufzusuchen, so glaubte ich doch zuvor einige Erkundigungen über die Art und Weise, wie es geschehen könne, einziehen zu müssen. Bei dem unschätzbaren Werth, den ein Besuch dieser Art für mich hatte, war es begreislich, daß ich eine ähnliche Gesinnung bei vielen Tausenden in Wien voraussetzte und darauf die Meinung gründete, daß der Zutritt zu dem großen Manne mit Schwierigsteiten aller Art umgeben sein würde, wie der zu Goethe. Ich suchte daher zuerst einige Personen auf, von denen ich wußte, daß sie in Beziehungen zu ihm standen oder gestanden hatten, z. B. Grillparzer. Wo ich auch anfragte, erhielt ich den Rath, nur gerades Weges zu ihm zu gehen.
- "Wenn Sie ihn gerade in der schlimmen Stunde treffen," sagte mir einer seiner Freunde, "so möchten Sie der Kaiser sein, er würde Sie nicht vorlassen. Vorbereitungen helsen nichts. Redlich, geradezu und frei heraus, sind die besten Empfehlungen ihm gegenüber. Lassen Sie sich durch einen mürrischen Empfang nicht abschrecken; gehen Sie zum

zweitenmale und er macht vielleicht boppelt gut, was er beim erstenmal gegen Sie versehen. — So faßte ich benn eines Morgens unter Herzklopfen ben Entschluß, ben Weg nach ber Krugerstraße Rr. 767 im vierten Stockwerk, wo Beethoven bamals wohnte, anzutreten.

Diese Straße ist keine abgelegene, sondern nur eine der minder geräuschvollen Seitenstraßen, die die belebtern Hauptstraßen der innern Stadt durchschneiden. Daß ein Künstler eine solche Wohnung, muß er einmal in der Stadt selbst sein, eher sucht als meidet, begreift sich leicht. Das vierte Stockwerk möge auch Riemanden durch den Gedanken der Aermlichsteit erschrecken. Es ist in Wien bei den sechs, sieben, acht Stock hohen Häusern ein so gewöhnliches Höhenmaß, daß der Mittelstand selten darunter bleibt.

Als ich die Zahl steinerner Stusen emporgestiegen war, sand ich zur Linken einen Glockenzug mit einem halbverwischten Namen; doch glaubte ich Beethoven herauslesen zu können. Ich schellte; Tritte ließen sich hören; man öffnete, meine Pulse flogen, ich weiß wahrlich nicht mehr zu sagen, ob es eine Magd war, die mir öffnete, oder ein junger Mann, Beethovens Neffe, der damals bei ihm wohnte und den ich später einigemal sah.\* Die hohe Spannung meines Innern hatte mir die Achtsamkeit auf die Außendinge ganz geraubt. Nur erinnere ich mich, daß es mir gar nicht über die Zunge wollte, zu fragen: "Wohnt hier Herr Beethoven?" Wie zerschlägt das Riesengewicht eines so großen Namens die phymässchen Schranken und Gesethe der Convention, hinter denen die unermeßliche Alltäglichkeit ihre eitlen Rechte sicher stellt!

Indes diese Formen wollten ihr kleinliches Recht auch hier nicht aufgeben und ich wurde gemeldet, gab meinen Brief von Zelter als Einlaßkarte mit und stand harrend im Borzimmer. Noch könnte ich es malen in seiner wüsten halb Leere halb Unsordnung. Auf dem Fußboden stand eine Menge geleerter Flaschen;

<sup>\*</sup> Der Reffe wohnte bamals nicht bei ihm, mußte aber immer zum Speisen hinkommen.

auf einem schlichten Tisch einige Teller, zwei Gläser, eines halb gefüllt. Sollte Beethoven dieß halbe Glas zurückgelassen haben? dachte ich. Und es kam mich die Lust an, den Ueberrest zu trinken, gleichsam ein heimlicher Raub der Herzensbruderschaft, wie die deutsche Sitte sie knüpft.

Die Thure des Nebenzimmers öffnete sich; ich wurde aufgefordert einzutreten. Als ich den schüchternen Schritt über die heilige Schwelle that, schlug mir das Herz borbar! batte ichon vor einigen großen Männern geftanden, bie ber bichtende Jüngling in gleicher unermeßlicher Höhe über sich fah; ich nenne nur Goethe und Jean Paul. — Doch biefe Art ber Empfindung hatte ich Beiben gegenüber nicht gehabt. Ich will nicht anmaßlich fagen, daß es ein "anch' io son pittore" war, was mir ben Zugang zu Jenen freier machte, die Brude bes geiftigen Verkehrs leichter folug; allein ich gehörte boch ju bemfelben Reich, das fie beherrschten, wir redeten eine gleiche Sprache, ich hatte ein ftarkeres Recht zu einer Erwiderung, ich konnte sie sicherer begründen, es woben sich endlich im Gebiete bes bichterischen Gebankens mehr Fäben zwischen uns her= und hinüber; ber bittern hemmung will ich gar nicht gedenken, die Beethovens verschlossenes Ohr jeder Annäherung wärmerer Theilnahme fast unüberwindlich entgegenstellte! Und doch was im erften Augenblick zu trennen schien, die Verschiedenheit unserer Lebensgebiete, brachte uns später näher aneinander. Gin mittel= mäßiger Musiker wäre vielleicht für Beethoven das gleichgültigfte, ja läftigste Ding ber Welt gewesen; ein Dichter mit leidlichem Talent gab ihm boch etwas, mas er felbst nicht hatte und boch schätte und liebte. \*

<sup>\*</sup> Bei der jetzt folgenden Schilderung des leidenden großen Mannes hat man nicht etwa bloß an die gefahrdrohende Unterleibskrankheit, die ihn kurz zuwor befallen, oder auch an die Taubheit zu denken, sondern ungleich mehr an die schweren Sorgen und Kümmernisse, die ihm der Leichtsinn des jungen Mannes machte, den er so recht eigentlich als seinen Sohn betrachtete und dem seine ganze Liebe zugewandt war. Allein eben diese Liebe war — zu groß, und das Bewußtsein dieser persönlichen Mitschuld durch Schwäcke erhöhte des Onkels Leid um diesen Nessen hundertsach.

Mein ernster Blick beim Eintritte traf auf ihn. Er saß nachlässig auf einem ungeordneten Bette an der Rückwand des Zimmers, auf dem er eben zuvor noch gelegen zu haben schien. Den Brief von Zelter hielt er in der einen Hand, die andere reichte er mir freundlich entgegen mit einem solchen Blick der Güte und zugleich des Leidens, daß plötzlich jede Scheidewand der Beklemmung siel und ich dem im Tiessten Berehrten mit der ganzen Wärme meiner Liebe entgegenschritt. Er stand auf, reichte mir die Hand, drückte sie herzlich deutsch und sagte: "Sie haben mir einen schönen Brief von Zelter gebracht! Er ist ein würdiger Beschützer der echten Kunst! Gewohnt selbst am meisten zu sprechen, da er die Gegenrede nur schwer vernehmen konnte, suhr er sort: "Ich din nicht ganz wohl, ich din krank gewesen; Sie werden sich schlecht mit mir unterhalten, denn ich höre sehr schwer:

Was ich antwortete, ob ich antwortete, — ich weiß es wahrlich nicht! Zumeist werden wohl meine Blicke, der wiedersholte Druck meiner Hand, ausgebrückt haben, wozu mir vielzleicht die Worte gefehlt hätten, auch wenn ich hier wie zu Andern hätte sprechen können.

Beethoven lub mich ein, mich zu seten; er selbst nahm seinen Plat auf einem Stuhl, vor bem Bett und rückte ibn an einen Tisch, ber zwei Schritte bavon gang mit Schäten bebeckt mar, mit Noten von Beethovens Sand, mit den Arbeiten, die ihn eben jest beschäftigten. Ich nahm einen Stuhl neben bem seinigen. Schnell werfe ich noch einen Blick über bas Zimmer. Es ist so groß, wie bas Vorzimmer, hat zwei Fenster. Unter biesen steht ein Flügel. Sonft ift nichts barin zu entbeden, was irgend Behaglichkeit, Bequemlichkeit, vollends gar Glanz ober Lurus verriethe. Ein Schreibschrank, einige Stühle und Tische, weiße Wände mit alten verstaubten Tapeten — bas ist Beethovens Gemach. Was kummert er sich um Bronzen, Spiegelmände, Divans, Gold und Silber! Er, bem alle Pracht biefer Erbe Staub und Afche ift, gegen einen göttlichen Funken, ber Alles überstrahlend aus seinem Innern aufleuchtet!

Co faß ich benn neben bem franken, schwermuthigen Das fast durchweg graue Haar erhob sich buschig, ungeordnet auf seinem Scheitel, nicht glatt, nicht fraus, nicht starr, ein Gemisch aus Allem. Die Züge schienen auf ben ersten Blid wenig bedeutend; das Gesicht war viel kleiner, als ich es mir nach ben in eine gewaltsam geniale Wildheit geawangten Bildniffen vorgestellt hatte. Nichts brudte jene Schroffbeit, jene fturmische Feffellofigkeit aus, die man feiner Physiognomie gelieben, um sie in Uebereinstimmung mit seinen Werken zu bringen. Weghalb follte benn aber auch Beethovens Angesicht aussehen wie seine Partituren? Seine Farbe mar bräunlich, boch nicht jenes gefunde fraftige Braun, bas sich ber Jäger erwirbt, sondern mit einem gelblich kränkelnden Ton versett. Die Nase schmal, scharf, ber Mund wohlwollend, bas Auge klein, blaggrau, boch fprechend. Wehmuth, Leiden, Gute las ich auf seinem Angesicht; boch ich wiederhole es, nicht ein Rug ber Barte, nicht einer ber mächtigen Rühnheit, die ben Schwung feines Geiftes bezeichnet, mar auch nur vorübergebend zu be-Ich will hier den Leser nicht durch eine Dichtung täuschen, sondern die Wahrheit geben, ein treuer Spiegel eines theuren Bildniffes fein. Er bugte trop allem eben Gefagten, nichts von der geheimnisvoll anziehenden Kraft ein, die uns so unwiderstehlich an das Aeußere großer Menschen fesselt. Der stumme, schwere Schmerz, ber sich barin ausbrückte, war nicht die Folge des augenblicklichen Unwohlseins, da ich diesen Ausbruck auch nach Wochen, wo sich Beethoven viel gesunder fühlte, immer wieder fand, - sonbern bas Ergebniß seines ganzen einzigen Lebensgeschicks, welches bie bochste Gewähr ber Bestätigung mit ber grausamsten Prüfung ber Versagung verschmolz. Bevor wir nicht von einem in der Frische der Lebens= traft erblindeten Raphael zu erzählen haben, wird Beethoven seines Gleichen an Heil und Unheil in der Kunst = wie in der Weltgeschichte nicht finden! Denn auf folder Sobe wird die Runftgeschichte zur Weltgeschichte.

Defhalb ergriff mich ber Anblick bieses stillen und tiefen Grams, ber auf seiner wehmuthsvollen Stirn, in seinen mil-

den Augen lag, mit namenloser Rührung. Es gehörte starke Kraft der Selbstüberwindung dazu, ihm gegenüber zu sitzen und die hervordrängende Thräne zurückzuhalten.

Nachdem wir uns gesetzt hatten, reichte mir Beethoven eine Schreibtafel und einen Bleiftift, indem er sagte:

"Sie dürfen mir nur die Hauptsachen aufschreiben, ich weiß mich dann schon zu finden; ich bin es nun schon viele Jahre gewohnt."

Ich nahm, da er mich fragend ansah, die Schreibtafel zur Hand und wollte die Worte aufschreiben: Ich bat Zelter, Ihnen zu schreiben, daß ich Ihnen eine Oper zu dichten wünschte.

Beethoven sah mir dabei auf die Hand, und mit schneller Errathungsgabe fiel er ein, da ich noch nicht halb vollendet hatte: "Zelter schreibt mir das!"

Dabei reichte er mir ben Brief.

Jett erst las ich ihn und die hohe, würdige Sprache, tiefste Berehrung, die kurze Gedrungenheit des Ausdrucks ergriffen mich in der heiligen Gegenwart dessen, an den er gerichtet war, mit doppelter Kraft.

Beethoven schien zu ahnen, was er empfand, benn auch auf ihn hatte ber Brief einen tiesen Eindruck gemacht, den ich aus seinem Empfang abnehmen konnte. Er wiederholte daher, was er mir zur ersten Begrüßung gesagt hatte.

"Das ist ein schöner Brief! Zelter ist ein würdiger Beschüßer der wahren Kunst! Grüßen Sie ihn herzlich von mir, wenn Sie zurücklehren! — Sie wollen mir eine Oper schreiben, suhr er fort, das würde mir eine große Freude sein! Es ist so schwer, ein gutes Gedicht zu finden! Grillparzer hat mir eins versprochen; er hat schon eins gemacht; doch wir können uns noch nicht recht verstehen. Ich will ganz anders als er. Sie werden Ihre Noth mit mir haben!

<sup>\*</sup> Hier bemerkt Rellftab felbst, daß die Gespräche naturlich nicht wörtlich zu nehmen seien, daß ihm aber auch "nach 20 Jahren noch die lebendigste Erinnerung des Ganzen geblieben sei." Und ich bestätige, daß Beethovens Conversationshefte diesen Mittheilungen nicht widersprechen.

Ich versuchte ihm mimisch anzubeuten, daß ich keine Arbeit für zu schwer halten würde, ihm zu genügen. Er nickte freundslich zum Zeichen, daß er mich verstanden.

Ich nahm die Schreibtafel wieder zur Hand und wollte aufschreiben: "Welche Gattung des Gedichts wäre Ihnen die liebste?"

Doch schon bei dem Worte Sattung nahm Beethoven das Gespräch wieder auf:

"Auf die Gattung käme es mir wenig an, wenn der Stoff mich anzieht. Doch ich muß mit Liebe und Innigkeit daran gehen können. Opern wie "Don Juan" und "Figaro" könnte ich nicht componiren. Dagegen habe ich einen Widerwillen.

— Ich hätte solche Stoffe nicht wählen können, fuhr er fort; sie sind mir zu leichtfertig!

Er sah dabei aus, als wollte er sagen: "Ich bin zu schwer unglücklich, mein Leben hüllt sich in zu düstere Schleier, um mich so eitler Luft hinzugeben!"\*

In mir bewegte sich eine neu erschlossene Gedankenwelt zu mächtig, als daß ich ihm schnell hätte antworten können. Auch lauschte ich darauf, mehr von ihm über Mozart zu hören. Welche Kleinodien wären Beethovens Worte über ihn gewesen, wenn er sich freiwillig der Stimmung, dem innern Drang der Wahrheit folgend ausgesprochen hätte: denn eine abgefragte Meinung wäre nichts dagegen.

Allein er schwieg und schien zu erwarten, daß ich mich jest äußere.

Es war sehr schwer für mich, über ein Thema, bei welchem es Mühe kostet, sich mündlich ohne Misverständnisse einander klar zu machen, durch blose schriftliche Aphorismen

\* Die bitteren Ersahrungen mit dem Leichtsinn des Neffen und der Unsittlichkeit der übrigen näheren Berwandten mußten ihn allerdings von solchen Stoffen des übermüthigen Sinnenlebens zurückschrecken: eine Geringschätzung Mozarts und seiner Kunft liegt in diesen Worten nicht. Mozart hat ja gerade das irdische Theil an diesen Stoffen durch seine Reinheit und Ibealität aufgehoben. Darum ist die ethische Betrachtung über Mozart und Beethoven, die Rellstab hinzusügt, uns hier überstüffig.

eine innerste Meinung auszudrücken. Indessen siel mir ein Ausweg ein, der für den vorliegenden Fall sehr praktisch zu sein schien. Ich schrieb die Zeile: "Ich werde Ihnen Stoffe nennen."

Beethoven nickte freundlich.

Für diesen Fall war ich vorbereitet. Schon in der Absicht für Weber zu wählen, hatte ich mir nachgerade eine Menge von Opernstoffen gesammelt, historische, antike, mythische, romantische u. s. w. Bon diesen schrieb ich die Titel nieder, als Attila (wobei ich dessen furchtbare Brautnacht und die Berbindung mit den Ereignissen des Nibelungenlieds im Sinne hatte), Antigone, Belisar, Orestes und mehrere andere, die mir jest entfallen sind.

Beethoven las die einzelnen Namen, wiegte bei jedem sinnend das Haupt, murmelte einige Worte und hieß mich dann weiter schreiben.

Nachdem dieß einige Minuten gedauert, sprach er wie zuvor:

Ich mache Ihnen viel Mühe! Es wird Ihnen schwer werden, mit mir zurecht zu kommen!

Es brannte mir in der Seele, ihm nun mit schneller sortzeißender Rede einen oder den andern Stoff zu entwickeln, ihm, wie ich es Weber gegenüber gethan, eine Art Scenarium zu improvisiren, ihn für die Hauptcharaktere und Hauptstuationen durch Schilderung zu gewinnen: doch was vermochte man dem so hart vom Schickal Geschlagenen gegenüber! Wie tief empfand ich jetzt seine Leiden an der Rückwirkung auf mich selbst! Bon welchen Quellen des Lebens, den nächsten un= mittelbaren Mittheilungen des Geistes zum Geist, des Herzens zum Herzen, war er abgeschnitten! Welch eine furchtbare Berzeinsamung! Und doch wie wenig noch gegen das, was ihm, dem die Welt des Ohrs nach einer andern Richtung noch seine innerste und eigenste blieb, geraubt wurde!

Der Kampf in meiner Seele schien ihm nicht zu entgehen; boch, sei es, daß er ermüdet war, sei es, daß es ihm, dem ein solches Verhältniß sich vielleicht täglich wiederholte, wider-

strebte, sich in tausenbfacher Wieberholung barüber auszusprechen: er schwieg.

Ich nahm die Bleifeder und schrieb: "Ich werde Ihnen Proben geben, um Ihr Zutrauen zu gewinnen!"

Ein Schimmer ber Freude überflog sein Gesicht, er nickte mir zu, reichte mir die hand; wir standen auf.

Ich sah ihm die Erschöpfung an und griff daher nach meinem Hut.

Er sagte, meine Absicht zu gehen zwar fördernd, aber boch in freundlich offener Weise:

"Ich bin heute so unwohl, so mübe und abgespannt! Aber Sie müssen recht bald wieder kommen."

Und so bot er mir zum Abschiede die Hand, erwiderte meinen warmen Druck voll Herzlickeit, und ich ging! Mit welchen Gefühlen! Ein inneres Jauchzen über meinen funkelnben Glückstern und zugleich eine Erschütterung der Wehmuth, wie ich sie empfunden! Eine Aufstürmung der Kräfte, einen drängenden Beruf zur That, ein schöpferisches Machtgefühl, dem nichts unmöglich, nichts unerreichbar schien, und doch wiederum die lebendige Verwirklichung dieser Hoffnung ein unmöglicher Traum, so unerreichbar — wie sie in der That unerreicht geblieben ist!

Das war mein erster Besuch bei Beethoven. —

Ich hatte bereits für den Fall vorgesorgt, der jest eingetreten war. Nicht nur Abschriften meiner Operngedichte, sonwern auch — denn damals war noch fast nichts von mir gedruckt — derjenigen meiner kleinen lyrischen Erzeugnisse, die ich für die besten hielt, hatte ich mitgenommen, um sie Beetshoven vorzulegen. Durch Freunde, die ihn genauer kannten, belehrt, daß vieles Lesen ihm nicht behage, daß es lange dauere, bevor er daran gehe, daß er bei der äußeren Unordnung, die in allen seinen Angelegenheiten, besonders aber in seinen Baspieren herrschte, gar leicht die Dinge so in Verworrenheit brachte, daß ein Buch, ein Heft in Jahr und Tag nicht wieder zum Vorschein kam: durch alle diese Erwägungen bestimmt, sandte ich ihm die Abschriften der Operngedichte noch nicht, sondern

wählte mir etwa acht ober zehn ber lyrischen Gedichte aus, jedes auf ein besonderes Blättchen sauber geschrieben. Hier genügte ein Blick; die Blätter konnten zerstreut unter den hundert andern in seinem Zimmer umberliegen; verlor er eins, so blieb ihm doch das andere; jeden Augenblick ließ sich der Verlust ersehen; die Gedichte bewegten sich in verschiedenen Stimmungen; vielleicht traf doch eins derselben einmal mit der seinigen glücklich zusammen und regte ihm die Lust an, die vorübersliegende Bewegung seiner Brust in ewige Töne zu hauchen! Und war ein Lied Beethovens mehr, nicht schon ein überreicher Gewinn meiner Reise nach Wien? — Wenn jeder ähnliche Anlaß eine ähnliche Folge mitgeführt hätte, um wie viel schöne Liederhefte wären wir reicher! \*

So pacte ich benn die Blättchen sorgfältig ein, schrieb einige Zeilen an Beethoven, wie meine Gesinnung für ihn sie mir nur eingeben mochte, und trug dann beides selbst in seine Wohnung, weil ich die mir so wichtige Angelegenheit keiner fremden Hand anvertrauen mochte.

Sinige Tage glaubte ich verstreichen lassen zu müssen, bevor ich einen zweiten Besuch bei Beethoven machen durfte; so sehr ich mich danach sehnte, so wird man es doch natürlich sinden, daß einem jungen lebenslustigen Manne die fremde prachtvolle Stadt Genüsse und Zerstreuungen genug bieten konnte, um diese Zeit schnell vorübersliehen zu lassen. Endlich stand ich wieder an der geheiligten Pforte. Ich schlete, mir wurde aufgethan, doch die Antwort auf meine Anfrage lautete: "Der Herr ist so unwohl, daß er Niemand sprechen kann!

Diesen Fall hatte ich mir nicht vorausgebacht! Ich war äußerst betroffen und muß gestehen, daß die Eigensucht des Menschen, mit der er leider geboren ist, mir einen recht üblen Streich spielte. Denn die natürlichste Empsindung wäre doch Sorge und Theilnahme um ein so unschäbbares Leben gewesen;

<sup>\*</sup> Die Blättchen famen später durch Schindler wieder in Reuftabs hande: einige waren mit Bleistiftzeichen von Beethovens hand versehen. Er hatte sie an Schubert gegeben, weil er selbst fich zu unwohl sühlte, und dieser hat sie benn auch componirt: es find die sieben Lieder im "Schwanengesang."

und doch hatte ich, wenn ich mich selbst aufrichtig frage, nur das Gefühl meiner eigenen vereitelten Hoffnung. Trübselig ging ich langsam die achtzig ober neunzig Steinstusen wieder hinab. Auf der Gasse traf ich einen Bekannten, der mich aus Beethovens Hausthür hatte kommen sehen. Er rief mir von weitem zu: "Sie waren bei Beethoven? Haben Sie ihn gesprochen? Natürlich erzählte ich ihm meinen Vorfall. Er erwiderte: Ich kann Ihnen einigen Trost dafür andieten. Heute Abend wird, zwar gegen ein Eintrittsgeld, aber doch nur für einen kleinern vertrauten Areis echter Musiksreunde, eines der neuesten Duartette von Beethoven, die noch Manuscript, aber von Stein er (dem Besiher der jehigen Haslinger'schen Musikshandlung) angekauft sind, gespielt werden. Ich werde Sie abholen und dorthin sühren. Mit Freuden nahm ich das Erbieten an.\*

Gegen sieben Uhr Abends befanden wir uns in einem kleinen Lokal am Graben, bas nicht einmal Privatsalon, bochstens ein großes Zimmer zu nennen war, woselbst sich aber schon eine ansehnliche Menge von Zuhörern eingefunden batte, unter benen ich auch die ersten Musiker Wiens, soviel ich ber= selben bis dabin kennen gelernt, antraf. Zum Sigen war nicht Raum, weder in diesem noch in dem anftogenden kleinen Borgemach; nur einige einzelne Stuhle waren gestellt. Die vier Quartettspieler hatten eben nur Raum zu ihren Bulten und Platen; Alles umftand sie bicht. Es waren einige ber ausge= zeichnetsten jungern Virtuosen Wiens, sie hatten sich ber wich= tigen Aufgabe mit bem ganzen Enthusiasmus ber Jugend gewidmet und siebzehn (ober gar noch mehr) Proben gemacht, bevor fie es magten, das neue rathselhafte Werk vor einer Anzahl von Kennern nur halb öffentlich zu spielen. Und so unüberwindlich und unerforschlich erschienen damals noch die Schwieriakeiten und Gebeimniffe ber letten Quartette Beethovens,

<sup>\*</sup> Rellstab irrt hier: Op. 127 gehörte Schott in Mainz, es war aber allerdings für Wien noch Manuscript, benn es war nicht lange zuvor erst fertig geworden und fand in biefer Zeit seine ersten Aufsuhrungen.

baß nur diese jungen begeisterten Manner sich zusammengefunden hatten, um den Versuch zu wagen, während die älteren und berühmteren Spieler die Aussührung schlechthin für unmöglich erklärten.

Es war das Quartett in Es-dur Opus 127, welches Wie aber die Spieler zu lernen und zu arbeiten hatten, bis sie die steile Höhe hinanklimmten, so durften es auch die Hörer nicht zu leicht nehmen, — und in dieser Boraussetzung war es gleich von vorn berein bestimmt, daß das Werk zweimal hinter einander vorgetragen werden sollte. — Man begann. Es herrichte die gespannteste Stille, eine beilige Aufmerksamkeit. Natürlich! benn nicht nur, daß bei dieser Auswahl von Zuhörern die Menge, beren beschränktem Sinn bas höchste und Tiefste in gleichen Dimensionen wie bas Oberflächlichste erscheint, gang fehlte und somit Jeber wußte, was er hörte, Jeder den Andern verftand, mas eine viel bedeutungs= vollere Gemeinsamkeit ber Stimmung erzeugen muß: sondern auch ber Gedanke wirkte wunderbar ergreifend mit, daß der Schöpfer bes tieffinnigen Werks noch lebte, baß er in ber Nähe weilte, daß er im einsamen duftern Krankenzimmer sich vielleicht an neuen unsterblichen Gebanken zu erheben suchte aus ber trüben Wehmuth, bem angftvollen Druck bes Lebens. Unstreitig mar sein Geift einwirkender, näher unter uns, als ob es an irgend einem andern Orte, wie gerade in Wien, als es vollends heute ber Fall sein konnte. Mich wenigstens verließ, ba ich die frischesten Eindrücke bavon in mir trug, sein Bild und bas seiner ganzen Umgebung keinen Augenblick, und baburch erhielt der Genuß eine Beibe, eine Beiligung, die jeder Künstler, ber von wahrhafter Hingebung und Verehrung gegen ben größten ichopferischen Geist unserer Zeit burchbrungen ift, nach= fühlen muß.

<sup>\*</sup> hier läßt die Unkunde von den damaligen Wiener Berhältnissen den Erzähler abermals irren: es waren im Gegentheil die damals ersten Geiger Wiens, die nacheinander mit ihren Partnern das Quartett aufführten: Schuppanzigh, Mayseder, Böhm. Allerdings waren sie alle drei noch jung, aber nur an Jahren, nicht als Künstler.

Es ist hier nicht der geeignete Ort, ein Urtheil über das Werk auszusprechen, welches wir, um ihm eine bestimmtere Bezeichnung zu geben, das des schwermüthigen Ernstes, der nur selten einmal leichthin lächelt, nennen möchten. Doch der Einsbruck desselben war für Alle durchaus der gleiche. Ehrsucht vor Dem, der es geschaffen, erfüllte sie Alle; vielleicht hatte Keiner das echte, volle Verständniß der Arbeit gewonnen (hat doch noch die ganze Zeit damit zu ringen), vielleicht hatte Jeder etwas Anderes daraus entnommen; doch wie es der Charakter des Großen, Erhabenen ist, daß es auch unverstanden, in dunkler Uebermacht der Ahnung uns ergreift, erhebt, fortstürmt: so war es auch hier der Fall. Das eine Vewußtsein war Jedem, wenn auch aus den verschiedensten Anregungen ausgegangen, daß er es mit etwas über ihm, über seiner Fassungs-, vollends über seiner selbstschaffenden Kraft zu thun gehabt.\*

Als man zum zweitenmale geendet hatte, machten sich die Ansichten in Gesprächen Luft; die Flachen sprachen am meisten, die Ergriffensten hatten genug mit Dem, was in ihrem Innern vorging, zu thun, um äußere Ergießungen zu suchen.

Ich, als Frember, wurde durch meinen Begleiter mit mehreren ausgezeichneten Musikern und sonst Männern von her-vortretender Bedeutung bekannt gemacht. Plöglich aber überraschte mich ein Name; man sagte mir, indem man mich einem elegant gekleideten Herrn im Oberrock vorstellte: "Herr Beethoven!" Es war der Bruder des Componisten. Er begann sogleich von diesem zu sprechen und erzählte mir viel von dem, was Alles geschehen sei, um ihm den Gebrauch des Ohrs wieder zu verschaffen. "Behntausend Gulden Belohnung habe ich dem Arzt versprochen, der ihn heilt!" rief er aus. — Mich ersreute dieser rege Antheil an dem Schicksal des Bruders, der, wie natürlich er sich erklärt, doch nach den leider allgemeinen Zuständen in der Welt selt en genannt werden muß. — Beethovens Bruder

<sup>\*</sup> Rellftab war wie schon bemerkt weber biefer noch überhaupt ber eigentlichen Runst Beethovens im Berständniß gewachsen. Doch trifft die Ahnung von dem Schöpferischen dieses Geistes ihn hier sicherer als später bei Beethovens echtem Sohne R. Wagner.

fragte mich allerlei, nach Berlin, was man bort von seinem Bruder halte, ob man seine Werke häufig zur Aufführung bringe und Aehnliches mehr. Glücklicherweise konnte ich ihm erwidern. daß der große Genius sich dort einer regeren Anerkennung zu erfrenen habe als vielleicht in Wien felbst; daß stehende Aufführungen seiner Symphonien und Quartetten stattfänden, daß Fibelio nie vom Repertoire verschwinde (was leider in Wien ber Fall war) und in den Kreisen der gebildeten Liebhaber Beethoven, wenn nicht einzig, boch am höchsten verehrt werbe. - Hierauf ließ sich Herr Beethoven klagend vernehmen, daß bem in Wien nicht so sei. Dagegen pries er eine bamals neu erschienene musikalische Zeitschrift, beren Redakteur in emphatischer Weise Beethovens Lobredner war, bei dem aber, nach meiner Meinung, die Bewunderung aus fehr verworrenen Quellen floß und daber auch meistentheils in jene Verkehrtheiten ausartete, die sich aus dem Versuch, die unverstandenen Rathsel bes großen Geistes zu lösen, so vielfach in unserer Zeit erzeugt und so viel Verirrungen in der Nachahmung seiner Weise veranlaßt haben. Diefer Gifer für die nichtige, unverständige Bewunderung seines großen Bruders gab mir ein leises Gefühl bes Mißtrauens will ich nicht sagen, — aber ber Unbehaglich= keit, dieser neuen Bekanntschaft gegenüber. Wir werden seben, inwiefern dieselbe sich rechtfertigte.\*

So beschloß sich vieser Abend. Hatte ich nun auch Beetshoven nicht gesehen, so hatte ich ihn doch gehört, hatte (benn das Quartett war erst ganz vor kurzem fertig geworden) die jüngste Kunde von seinen seltsam wunderbaren Schöpfungen

<sup>\*</sup> Auch hier ift es die gleiche Beschränftheit des fünstlerischen Urtheils, die wir heute vor allem in der Berliner Kritif zunächft R. Wagner entgegentreten sahen. Der Redacteur jener Wiener Musikzeitung war niemand anderes als Beethovens Duzstreund F. A. Kanne, der ob er gleich ebenfalls den geheimen Connex dieser wunderbaren letzten Schöpfungen Beethovens nicht völlig zu ersassen vermochte, doch einen erhabenen geistigen Gehalt und einen lebendigen Organismus darin sicher ahnte. Und das will für jene Tage etwas heißen. Bon "nichtiger unverständiger Bewunderung" aber kann hier keine Rede sein. Man lese nur z. B. "Beethovens Leben" III. 500, 541.

erhalten, in benen sich sein arbeitender Geist jett bewegte; sast war es, als habe ich den unmittelbaren Erguß seines erfindens den Geistes empfangen. Welche neuen Anknüpfungspunkte erzgaben sich daraus für das persönliche Berhältniß zu ihm und insbesondere für den Zweck, den ich hatte. So viel ich auch an jenem Tage eingebüßt, welche Hoffnungen mir unerfüllt geblieben, es war mir doch genug gewährt worden, um im Innersten dankbar zu sein! —

Beethovens Unwohlsein hielt an, denn der April war unsfreundlich. Die Zeit, wo ich Wien verlassen mußte, rückte insdessen näher und näher, und die Besorgniß, daß ich ihn vielleicht nicht mehr sehen sollte, fing an mich zu beunruhigen.

Mochte ich auch nicht täglich an seiner Thur schellen, um zu erfragen, wie er sich befinde, so erhielt ich boch fortbauernd bald durch diesen bald durch jenen Vermittler Nachricht. war keine ausgesprochene Krankheit, an der er litt, sondern was noch schlimmer ift, ein fortbauernbes Kränkeln, woburch seine hypodondrische Stimmung sich natürlich steigern mußte. — In diefer Zwischenzeit führte mich ber Bufall einmal mit bem jungen Manne, Beethovens Neffen, ber bei ihm wohnte, qufammen. Diefer fagte mir unaufgeforbert: , Sie haben meinem Oheim sehr schöne Gedichte geschickt; er bankt Ihnen sehr bafür und hat geäußert, er werbe sie in Musik seten.' — Daß mich diese Nachricht, wenn sie auch vielleicht nur eine höfliche Wenbung war, in die freudigste Wallung versette, wird auch Der leicht begreifen, ber weber felbst Dichter ift, noch die Berehrung Beethovens so nachzuempfinden vermag. Konnte ich auch nur halb baran glauben, so mar boch icon biefe Salfte, biefes Schwanken zwischen "Db' und "Db nicht eine Quelle reicher innerer Genuffe, und ein ganger Bluthenbaum von Soffnungen entfaltete seine Bracht vor meinem geiftigen Auge.

Endlich, nach mehr als vierzehntägiger Pause, beschloß ich wieder einen Besuch zu wagen. Ich schellte, mit dem alten Herzklopsen, an der wohlbekannten Thür, sie öffnete sich, und — Beethoven selbst stand vor mir, eine Ueberraschung, die mich so völlig unvorbereitet traf, daß ich in der That keine

Wendung wußte, um sie geschickt auszunehmen. Wer hätte aber auch geglaubt, daß Beethoven, wie jeder andere schlichte Bürger Wiens, seine Thür selbst öffnen könne, wenn irgend ein Fremder an derselben poche oder schelle! Doch sein gutmüthig freundliches Wesen half mir über alle Klippen hinweg. Denn er sprach, wiewohl er ansangs unmuthig über den unwillkommenen Störer ausgesehen, sehr freundlich: "Ach! Sind Sie es! Sie haben mich recht lange nicht besucht! Ich dachte gar, Sie wären schon abgereist!" — Die Worte mußten mich in Verwunderung sehen, doch da man ihm nur schristlich antworten konnte, begnügte ich mich, meine verneinende Bewegung des Kopfes mit einer der Hände zu begleiten, die ihm ausdrücken sollte, daß das eine Unmöglichkeit für mich sei, wenn ich nicht von ihm Abschied genommen. Es wenigstens schriftlich zu thun, hätte mich ja Nichts in der Welt hindern können!

Beethoven führte mich in sein Zimmer und lub mich, indem er mir zugleich die immer bereit liegende Schreibtafel reichte, zum Siten ein. Ich schrieb auf: "Ihre Krankheit hat mich abgehalten, zu kommen!"

Ach! rief er, ben Kopf schüttelnd, das hätte Sie nicht abhalten sollen. Wie ich mich in der letten Zeit befand, bessinde ich mich sast im Winter. Mir wird erst wohl, wenn ich im Sommer aufs Land ziehe. Wer hat Ihnen gesagt, daß ich so krank gewesen sei? Ich berichtete ihm schriftlich in der Kürze, wie mirs ergangen. — Er schüttelte wieder den Kopf: Ich habe öfters trübe Stunden, suhr er fort, wo ich den Leuten um mich sage, sie sollen Niemand vorlassen! Aber sie wissen gar keinen Unterschied zu machen. Es kommt so viel lästiger Besuch! Vornehme Leute! Dazu tauge ich nicht.

"Haben Sie meine Gedichte erhalten?" schrieb ich ihm, da er eine Pause machte, auf.

Er nickte und deutete auf den Tisch, wo unter vielen anbern Papieren einige Blätter derselben zerstreut lagen. "Sie gefallen mir sehr," sprach er, "wenn ich wohl bin, denke ich einige davon zu componiren."

3d ergriff seine Hand und brudte fie mit aller Barme.

Es war, beucht mir, beutlicher, als wenn ich ben Bleistift genommen und die steifen Worte geschrieben hätte: das würde mein größtes Glück sein. Beethoven verstand auch, wie ich's meinte; das sagte mir sein erwidernder händedruck und sein Blick.

"Im Winter,' hub er nach einigen Augenblicken an, ,thue ich jetzt wenig, ich schreibe dann nur auf und setze in Partitur, was ich im Sommer gemacht. Das nimmt aber doch viel Zeit fort. Jetzt habe ich noch an einer Messe zu arbeiten. Wenn ich erst wieder auf dem Lande bin, dann habe ich Lust zu Allem.'\*

Da er schwieg und zu erwarten schien, daß ich wieder beginne, schrieb ich auf: In voriger Woche habe ich Ihren Bruder kennen gelernt.

Die Worte machten keinen guten Einbruck. Ein halb miß= muthiger, halb wehmüthiger Zug wurde in Beethovens Antlit sichtbar. "Ach, mein Bruder," sprach er endlich, "der schwätzt viel, der wird Sie recht gelangweilt haben!"

Es war augenscheinlich, daß Beethoven mit dieser eine Nebensache berührenden Bemerkung bittere Gefühle beseitigen wollte, die er nicht auszusprechen Lust hatte. Späterhin hat man mir erzählt, daß er sich sehr übel mit seinem Bruder stand; ob mit Recht oder Unrecht, lassen wir dahin gestellt sein. Doch wenn ich von dessen Aeußerung sprach, 10,000 Gulden versprochen zu haben, wenn sich ein Arzt fände, der Beethovens Krankheit heilte, wollte man diesem großmüthigen Eiser wenigstens keinen rechten Glauben schenken.\*\*

Um diesen unangenehmen Eindruck meiner Aeußerung zu verwischen, schrieb ich auf, daß ich das Quartett in Es-dur in jener Gesellschaft gehört. Ein freudiges Leuchten belebte seinen matten Blick, als er die Worte las; doch es war eben nur ein

<sup>\*</sup> Wenn hier bei Rellstab nicht eine Berwechslung etwa mit dem Oratorium "Der Sieg des Kreuzes" vorliegt, so dachte Beethoven entweder noch an die Messe stür Kranz, zu der ihn im Jahr 1822/3 seine Freunde bestimmt hatten, oder an das Requiem für Kinsky.

<sup>\*\*</sup> Wir fennen die traurigen Berhaltnisse mit diesem "Pseudo-Bruder" Johann und werben noch gur Genüge von ihm hören.

Augenblick; bann sprach er, wie sich selbst tabelnd: "Das ist so schwer, man wird es schlecht gespielt haben! — Ging es benn?"

Meine schriftliche Antwort lautete in gebrängtester Kürze: "Es war forgfältig eingeübt und wurde gleich zweimal gespielt."

"Das ist gut. Man muß es öfter hören. — Wie hat es Ihnen gefallen?"

Die Antwort auf diese Frage sette mich in nicht geringe Berlegenheit. . . . Noch heute trage ich kein Bedenken vor mir felbst, meine Ueberzeugung auszusprechen, daß in diesem rathselhaften letten [?] Werke Beethovens nur die Trümmer jener jugend= lichen Schönheit und männlichen Erhabenheit seines Genius gu finden, daß sie oft tief unter wüstem Schutt vergraben sind .... Was sollte ich damals sagen? Doch ich durfte ja eine Wahr= beit unbedingt aussprechen, die wenn nicht die Berherrlichung dieses Werkes, boch die des Meisters kund that, die der Stimmung, in welche mich das Ganze verset hatte. Ich schrieb also: "Ich war im Innersten tief und heilig erschüttert!" — Und ich war es in diesem Augenblicke wieder. Beethoven las und blieb stumm, wir saben einander an und schwiegen beibe, doch eine Welt von Empfindungen überdrängte meine Bruft. Beethoven war unverkennbar bewegt. Er stand auf und ging an das Kenfter, wo er neben seinem Mügel steben blieb. Ihn biefem so nabe zu seben, erzeugte einen Gebanken in mir, ben ich zuvor niemals gewagt hatte. — Wenn er — ach! er durfte sich ja nur halb umwenden, so stand er vor der Klaviatur wenn er sich boch niedersetzen, seine Stimmung in Tonen er= gießen wollte! In bang' seliger Hoffnung ging ich ihm nach, trat nahe zu ihm und legte die Sand auf das Instrument, es war ein englischer Flügel von Broadwood. Ich gab mit der Linken leise einen Accord an, um zu veranlaffen, daß fich Beet= boven umwende; doch er schien ibn nicht gebort zu haben. Einige Augenblide später brebte er sich jedoch zu mir bin und ba er fab, daß ich das Auge auf das Instrument geheftet batte, fagte er: "Das ist ein schöner Flügel! Ich habe ihn aus London jum Geschenk bekommen. Seben Sie ba bie Namen!' — Er deutete mit dem Finger auf den Querbalken über der Klaviatur.

3d fab bier in der That die Namen: Moscheles, Kalkbrenner, Cramer, Clementi und Broadwood selbst.\* Der Umstand war ergreifend. Der reiche, tunftsinnige Verfertiger batte für sein Instrument, das ihm gang besonders gelungen schien, kein besseres Biel finden können, als es Beethoven jum Geschent zu machen. Die genannten großen Künftler hatten, gewissermaßen als Taufzeugen biefes Gebankens, ihre Namen ehrfurchtsvoll unterzeichnet und so war bas eigenthümliche Stammbuchblatt weit über See gezogen, um bem Söchsten, Berühmteften bie Hulbigungen ber Berühmten zu Füßen zu legen. "Das ift ein schönes Geschent," sprach Beethoven, indem er mich ansah, "und es hat einen schönen Ton,' fuhr er fort und mandte sich mit den Händen nach der Klaviatur, ohne jedoch das Auge von mir zu wenden. Er schlug einen Accord sanft an. Niemals wird mir wieder einer so wehmuthig, so herzzerreißend in die Seele bringen! Er hatte in der rechten Hand C-dur gegriffen und schlug im Baß H dazu an, und sah mich unverwandt an und wiederholte, um den milden Ton des Instrumentes recht klingen zu laffen, ben unrichtigen Accord mehrmals und — ber größte Musiker ber Erbe börte bie Diffonang nicht! -

Ob Beethoven seinen Irrthum bemerkt hat, weiß ich nicht; boch als er das Haupt von mir weg und gegen das Instrument wandte, griff er einige Accordsäte vollkommen richtig, wie sie in gewohnter Hand liegen, hörte aber dann sogleich auf zu spielen. Das war Alles, was ich unmittelbar von ihm hörte!"

Nun läßt Rellstab einige Erörterungen über diesen Umsstand des Gehörs ergehen und erzählt dann nach Ries' mündlicher Mittheilung die Entstehungsgeschichte des Finales der großen F-moll: Sonate Op. 57, die schon seit 1838 bekannt also hier ihre Bestätigung sindet. Beides hat heute kein Interesse weiter. Der Erzähler fährt also sort:

<sup>\*</sup> Die Namen, die ursprünglich in dem Flügel standen, sind Kallbrenner, Ries, Cramer, Ferrari und Aupvelt. Wenn Moscheles ebenfalls darin stände, so mußte er sich hineingeschrieben haben, als ihm Beethoven im Gerbst 1823 biesen Flügel zu einem Concerte lieh. Clementi steht aber ganz sicher nicht darin.

"... Von dem wehmüthigen Eindruck ganz erfüllt, hatte ich Beethoven verlassen. Es welkten unter diesem düstern Himmel, unter dieser schwer drückenden Atmosphäre auch die Blüthen meiner Hoffnung auf ein neues großes Kunstwerk, die Oper, ab. Dieser tief gebeugte, kranke Geist konnte sich unmöglich noch, wenn nicht zuvor das Wunder der Genesung geschah, zu einer schöpferischen Kraft ermannen, die Jahre lang dauern mußte."

Es folgen abermals Betrachtungen über Beethovens letzte Werke, abermals das mangelnde Verständniß dieses Poeten für solch höchste Poesie bekundend. Er war darauf zu Grillparzer gegangen, der ihm seine Anschauungen von Beethoven natürlich nur befestigte. So war sein Sifer für den Operntert schon erkühlt, und er erzählt nur noch folgende kleine Abschiedsbegebenheit:

"Mein Aufenthalt in Wien ging zu Ende, wenigstens für ben Augenblid . . . . Raum daß ich eine Stunde erübrigte, um Beethoven Lebewohl zu fagen . . . . Ich kann von den Ginzeln= beiten bei biesem letten Besuch nur noch Weniges berichten. Beethoven sprach sehr offen, sehr bewegt. Ich äußerte ihm mein Bedauern, daß ich in der ganzen Zeit meines Aufenthalts zu Wien nur eine Symphonie von ihm, kein Quartett (außer bem angeborten), in keinem Concert eine seiner Compositionen angehört hatte; daß man den "Fibelio" nicht gegeben! — Dieß gab ibm Anlaß, fich über ben Geschmad bes Wiener Bublitums auszusprechen. "Seit die Italiener (Barbaja) bier so festen Kuß gefaßt haben, ist das Beste verdrängt. Das Ballet ift bem Abel die Hauptsache vom Theater. Bon Kunftsinn muß man nicht sprechen; sie haben nur Sinn für Tangerinnen. Die gute Beit haben wir hier gehabt. Aber banach frage ich Richts; ich will nur noch fchreiben, mas mich felbft erfreut. Wäre ich gesund, so wäre mir Alles Eins.' - In dieser und ähnlicher Beise sprach er sich aus. \*

<sup>\*</sup> Er hat für sich sein Bersprechen gehalten: noch in diesem Sommer ward die "Tragodie ber Leibenschaft", tas A-moll-Quartett sertig, es

Ich schrieb auf die Tasel: "Morgen reise ich auf einige Tage nach Preßburg und Eisenstadt; doch sind wir Ansangs Mai zurück und bleiben dann vielleicht noch einige Tage!

"Sie wollen schon fort!' rief er erstaunt. Bei der Schwierigkeit, ihm Mittheilungen zu machen, hatte ich mich nur auf
das nächst Unentbehrliche oder Veranlaßte beschränkt und ihm
daher über das Ende meines Ausenthalts in Wien noch Nichts
mitgetheilt. "Ja, Sie haben Recht,' suhr er fort, 'das Wetter
wird schön; ich denke auch schon daran, aufs Land zu ziehen.
Wenn Sie wieder kommen, bin ich vielleicht schon wieder in
Mödling. Dort wird mir besser werden; dort müssen Sie mich
besuchen."

Meine Hoffnung zu diesem Wiedersehen war gering . . . . Ich drückte meine Besorgniß aus, daß wir uns vielleicht zum lettenmale sehen, bis ich auf längere Zeit wieder nach Wien käme, was ich im nächsten Jahre allerdings beabsichtigte. Doch wie lang ist ein Jahr, wie ungewiß, was hinter ihm liegt! — Gern hätt' ich mir ein Andenken aus Beethovens Zimmer mitzgenommen; vielleicht eins jener wild, kaum lesbar geschriebenen Notenblätter; doch wie hätte ich gewagt, so Etwas von ihm zu erbitten!

"Ich benke gewiß, wir werden uns noch sehen!" sprach er nach einer kleinen Pause in einem so warmen und herzlichen Tone, daß ich fühlte, er sähe mich gern wieder. Um so wehmuthvoller wurde mir der Augenblick der Trennung. Doch er war einmal da, ich brach auf. Wie immer wollte ich ihm zum Abschiede die Hand reichen, da nahm er meine beiden Hände, zog mich an sich und küßte mich so herzlich, deutsch, ohne irgend eine erkünstelte Steigerung seiner Empfindung, sondern nur, weil es ihm wirklich so zu Sinne war, daß auch mir daß ganze vor Begeisterung glühende Herz ausging und ich den Theuren,

folgten ihm unmittelbar das große B-dur-Quartett Op. 130 und das mächtig tragöbische Cis-moll-Quartett, bis dieses sich stets steigernde Schaffen mit dem die tiefste Seele ergreisenden Schwanenlied in dem letten Quartett Op. 135 schloß. Sier hat er in der That "geschrieben was ihn selbst erfreute" und damit zugleich eine ganze Rachwelt mit innerem Glück ersullt. Hochverehrten mit einer unaussprechlich seligen Empsindung in meinen Armen hielt. Ja ich empfand, daß meine Liebe etwas Nehnliches in seiner Brust geweckt hatte, daß er mir einen warmen Dank zurückgab für das Herz, das ich ihm so voll und ganz und innig entgegenbrachte. Und sollte ihm das etwas Seltenes gewesen sein?.... Mir aber war es wie ein Traum und doch so wirklich, so warm, so menschlich wahrhaft und so göttlich erhebend zugleich. Der große, unsterbliche Ludwig van Beethoven an meiner Brust! Ich fühlte seine Lippen an den meinigen und er mußte sich von meiner warmen seligen Thräne benetzt fühlen!

Und so verließ ich ihn; ich hatte keinen Gedanken, nur eine glühende, meine innerste Brust durchwallende Empfindung: Beethoven hat mich umarmt!

Und auf dieß Glück will ich stolz sein bis an den letten Tag meines Lebens!"

Als er von seinem ungarischen Streifzuge wieder nach Wien kam, traf er Beethoven nicht zu Hause an und ließ seinen Namen mit einem Abschiedsworte zurück. Den folgenden Tag aber erhielt er in der Steiner'schen Musikhandlung einen Brief von Beethoven, der dort für ihn abgegeben war. Derselbe war an Herr L. Rellstab (statt Rellstab) adressirt und "lautete so herzlich, so gut, so wehmüthig":

"Im Begriffe, aufs Land zu gehen, mußte ich gestern selbst einige Anstalten treffen und so mußten Sie gerade leider umssonst kommen. Berzeihen Sie meiner noch sehr schwachen Gesundheit; da ich Sie vielleicht nicht mehr sehe, wünsche ich Ihnen alles erdenkliche Ersprießliche. Gedenken Sie meiner bei Ihren Dichtungen.

Ihr Freund

Beethoven.

An Zelter, den wackern Aufrechthalter der wahren Kunst alles Liebe und Berehrliche!

am 3. Mai 1825."

Er wandte die Seite und fand noch mehr:

"In' meiner Reconvalescenz befinde ich mich noch äußerst schwach; nehmen Sie vorlieb mit diesem geringen Erinnerungszeichen an Ihren Freund Beethoven."



Rellstab schließt:

"Erst im Jahre 1841 besuchte ich die Kaiserstadt wieder und stand dort am Grabe des großen Mannes."

## XXXIV. Sin unerwartetes Zegegniß.

Das nachstehende kleine Erlebniß eines norddeutschen Bersehrers mit seinem so echt Beethoven'schen Ausgang stand vor ungefähr zwölf Jahren in der "Thüringischen Zeitung". Ich weiß nichts darüber anzugeben und vermuthe nur aus einem früher veröffentlichten Briefe Beethovens vom Jahre 1804, daß der hier Angedeutete G. Wiedebein aus Braunschweig ist, der daselst im Jahre 1822 Kapellmeister ward.

"Kapellmeister W—n aus B—g hegte lange schon den sehnlichsten Wunsch, Beethoven, das Idol seiner grenzenlosen Berehrung, persönlich kennen zu lernen, und benützte einzig zu diesem Zweck seine im Jahre 1825 erhaltene Urlaubsreise. Gine kleine Meile noch vor Wien, als der systematisch bedächtige Rossedändiger sein ermüdetes Viergespann zu guter Letzt mit einem magern Imbiß, die trockene Kehle aber durch einen tüchtigen Schluck Gerstensaft erquickte, schlendert W—n indessen voraus, um seinem Blicke das immer mehr sich entsaltende

Panorama der herrlichen Kaiserstadt zu gewähren. Da hemmt bessen Schritte ein auf offener Straße umgeworsener Fracht-wagen, zwei Knechte hatten so eben das gebrochene Rad noth-dürftig mit Stricken verbunden und luden, thätig unterstützt von einem fürbaß wandernden Spaziergänger, mit vereintem Bemühen die herabgefallenen Getreidesäce wieder auf. Auch W—n erachtete es für Nächstenpslicht, nicht müßig zu bleiben; die Geschichte kam bald in Ordnung und die beiden Nothhelfer gingen zusammen der Stadt zu.

Alle Versuche, dem Fremden, der gut, doch etwas lässig gekleidet, derb und stämmig gebaut, über die fünfzig hinaus sein mochte, Rede abzugewinnen, scheiterten; denn er schien äußerst wortkarg, vielleicht wohl gar harthörig. Bei der Linie angelangt, hielt W—n, der hier seine zurückgebliedene Kutsche zu erwarten beabsichtigte, für schicklich, sich zu empsehlen. Bermuthlich bloß Hössichtigkeitshalber warf der Undekannte leichthin die Frage, wen er zu geleiten das Vergnügen gehabt habe? W—n gab ohne Anstand seinen Namen kund; auf seine bescheidene Gegenfrage aber ward ihm die dis zum Verstummen überraschende, lakonisch trockene Antwort: "Ich heiße Beethoven."

Nun folgte Erkarung auf Erklarung. — 28-n, bochent= judt, pries ben gludlichsten aller Zufälle, welcher ibm icon außer Wiens Mauern bas Ziel seines Strebens begegnen ließ, und gestand unumwunden, wie nur Er ber Magnet sei, welcher vom fernen Norden bierber ihn gezogen. Beethoven zeigte viel Bergnügen barüber, rieb recht feelenfrob, unter ichallendem Gelächter, sich die Hände und lud den Reisenden sonder Umftande ein, mährend seines Aufenthalts bei ihm zu wohnen. Weigerung ward mit Protest zurudgewiesen; ber gerade a tempo berankriechende Fuhrmann empfing die mit Bleifeder gekripelte Abreffe gur Ueberbringung bes Gepacks; Beethoven nahm feinen eroberten Kunstgenoffen wohlgemuth am Arm, führte felben burch Die Schlangengaffen ber weitläufigen Borftabte nach feiner ftillen Rlause und beauftragte ben Diener [?], für die bestmögliche Bcquemlichkeit bes Gaftes bie regste Sorgfalt zu tragen. nächsten Morgen war es W-ns erstes Geschäft, seinen zuvorkommenden Wirth in dessen Arbeitsstube zu besuchen; er fand jedoch den Bogel bereits ausgestogen und ersuhr, daß der Herr stets mit Sonnenaufgang fortwandere, erst bei eingebrochener Nacht, zuweilen wohl gar nicht, heim komme, alsdann aber zum Schreiben sich einschließe und für Niemanden zu sprechen sei.

So verstrichen vierzehn ewig lange Tage; immer derselbe Bescheid, immer die alte Leier. — Und so blieb es. Wohl sah W—n viele Merkwürdigkeiten der prachtvollen Residenz; doch Beethovens Antlit hatte er nur einmal geschaut, seine Stimme einmal nur und nie wieder gehört. Alle Hoffnungen einer freundlichen Annäherung, eines belehrenden Umgangs waren zu Wasser geworden; der Unsichtbare kam nie wieder zum Vorschein, — eine undurchtringliche Scheidewand hatte sich aufgethürmt zwischen Wirth und Gast, — die Rückreise mußte angetreten, der Dank aber leider bloß schriftlich zurückgelassen werden."

## XXXV. Line Ladn.

Der nachfolgende "Auszug aus einem von einer englischen Dame geschriebenen Briefe, datirt Wien, Oktober 1825" steht im "Harmonicon" vom December 1825. Die Dame ist viel-leicht eine Lady Clifford, denn eine solche wollte im nächsten Herbst 1826 den Meister besuchen. Es heißt also hier:

- "— Die kaiserliche Bibliothek ist ber schönste Saal, den ich je gesehen habe, und der Bibliothekar sehr freundlich und zuvorkommend.\* Was werden Sie sagen, wenn ich Ihnen erzähle, daß es diesem nach unendlicher Mühe gelungen ist, mir den Zutritt zu Beethoven zu verschaffen der so außerzordentlich schwer zugänglich ist, jedoch auf das Brieschen, in welchem er gebeten wurde, mir zu erlauben, daß ich ihm einen Besuch abstatten dürse, antwortete:
- \* Es war berfelbe Graf Morig Dietrichstein, den Beethoven um feine Berwendung bei Grillparzer angegangen hatte.

Avec le plus grand plaisir, je recevrai une fille de \*\*\*\*\*

Beethoven.

Wir begaben uns nach Baden, einem hübschen Städtchen in dem Erzherzogthum Desterreich, etwa fünfzehn englische Meilen südwestlich von Wien und sehr besucht wegen seiner heißen Bäder (woher es seinen Namen hat, wie unser Bath), wo der Gigant der Lebenden Componisten — wie Herr \*\*\*\* ihn stets zu meinem Vergnügen zu nennen pslegt — während der Sommersmonate verweilt.

Die Leute schienen erstaunt, daß wir uns so viel Mübe gaben; benn, so unbegreiflich es auch benen vorkommen mag, welche irgend Kenntniß von der Musik oder Geschmack dafür besiten: in Wien ift seine Herrschaft vorüber, außer in ben Bergen weniger Auserwählten, benen ich aber, nebenbei gesagt, noch nicht begegnet bin; und ich wurde sogar bedeutet, mich auf einen rauben, unböflichen Empfang gefaßt zu machen. Als wir anlangten, war er so eben burch einen Regenschauer nach Sause gekommen und stand im Begriff, seinen Rock zu wechseln. Nach allem, was ich von seinem brüsken Wefen gebort hatte, bekam ich schon Unrube, er möchte uns eben nicht sehr berglich empfangen: als er aus feinem Heiligthum hervortrat, eiligen und febr festen Schrittes; aber er rebete uns auf eine fo fanfte, so böfliche und so freundliche Weise an, und mit so viel Aufrichtigkeit in seiner Freundlichkeit, daß ich nur Herrn \*\*\*\* kenne, mit bem er verglichen werden tann, welchem er febr abnlich ift, an Gesicht, Kigur, Haltung, wie auch in den Ansichten. \*

Er ist klein, bunn und hinreichend aufmerksam auf perstönliche Erscheinung. Er bemerkte, daß \*\*\*\* viel von Händel halte, daß er selber ihn ebenfalls liebe; und suhr einige Zeit fort im Lobe dieses großen Tonsehers. Ich unterhielt mich schriftlich mit ihm, denn ich fand es unmöglich, mich hörbar zu machen; und obgleich dieß eine sehr holperige Art von Mittheilung war, so hatte es doch nicht viel auf sich, da er immer

<sup>\* &</sup>quot;Gine literarifche Perfonlichfeit, bemertenswerth wegen Gerzensgute und Sitteneinfalt," fügt bas harmonicum hier hinzu.

frei und unaufgefordert fortsprach und weber auf Fragen wartete, noch lange Antworten zu erwarten schien. Ich wagte esmeine Bewunderung für seine Compositionen auszudrücken und pries u. a. seine Abelaide in Worten, die für meinen Berstand von ihren Schönheiten keineswegs zu stark waren. Er bemerkte sehr bescheiden, daß die Dichtung schön sei.

Beethoven spricht gut französisch — wenigstens im Bergleich mit den meisten andern Deutschen — und unterhielt sich mit \*\*\*\* ein wenig auf Lateinisch. Er sagte mir, er würde englisch gesprochen haben, aber seine Taubheit habe ihn vershindert, es weiter in unserer Sprache zu bringen, als bis zum Lesen. Er sagte, daß er die englischen Schriftsteller den französischen vorziehe, denn ,ils sont plus vrais.' Thomson ist sein Liebling, doch seine Bewunderung für Shakspeare ist in der That sehr groß.

Als wir Anstalt machten, uns zu entfernen, bat er uns noch zu bleiben: "Je veux vous donner un souvenir de moi.' Er begab sich darauf an den Tisch eines Nebenzimmers und schrieb zwei Zeilen Musik — eine kleine Fuge für das Pianosforte — und überreichte sie mir auf die liebenswürdigste Weise. \*\* Darauf ersuchte er mich, ihm meinen Namen vorduchstabiren zu wollen, damit er sein Impromptu correkt überschreiben könne. Sodann nahm er meinen Arm und sührte mich in das Zimmer, wo er geschrieben hatte (damit ich seine ganze Wohnung zu sehen bekomme), welches ganz das eines Autors, aber vollkommen reinlich war und obwohl nichts von dem Ueberstusse eines Reichen andeutend, doch auch keinen Mangel zeigte, weder an nützlichen Mobilien, noch an netter Ausstellung derselben. Man darf jedoch nicht vergessen, daß dieß seine Landwohnung

<sup>\*</sup> Mit dem Französischen war es bei Beethoven nicht weit her, noch weniger mit dem Lateinischen, das jedoch die Lady hier, wenn auch nicht mit dem Spanischen, doch mit dem Italienischen verwechselt haben kann, das Beethoven recht gut verstand. Englisch aber, — er mag es wegen der Londoner Reiseprojecte einmal angesangen haben, allein er konnte es nicht einmal lesen.

<sup>\*\*</sup> Es war ein Canon, wie er fie oft zum Andenken geschenkt. Wo ift berfelbe geblieben?

ift und daß die Wiener nicht so verschwenderisch oder so eigen in ihren hausgeräthschaften sind, wie wir.

Ich führte ihn behutsam in ein Zimmer auf der andern Seite zurück, in welchem sein großes, ihm von den Herren Broadwood geschenktes Pianosorte stand; aber er schien bei dessen Andlick melancholisch zu werden und sagte, es sei sehr in Unordnung, denn auf dem Lande sei ein äußerst schlechter Stimmer. Er schlug einige Töne an, um mich zu überzeugen, nichts destoweniger legte ich das handschriftliche Blättchen, welches er mir so eben gegeben hatte, auf das Pult und er spielte es ganz simpel durch, aber präludirte dazu mit drei oder vier Accorden — solche Händevoll Noten! — Das würde Herrn \*\*\*\* zu Herzen gegangen sein. Dann hielt er inne, und ich wollte um keinen Preis mehr erbitten, da ich sand, daß er spielte, ohne selber Freude daran zu haben.

Wir nahmen Abschied von einander auf eine Weise, die man in Frankreich dauernde Freundschaft nennen würde; und er sagte, ganz aus freien Stücken, er würde uns gewiß besuchen, wenn er nach England kommen sollte."

# XXXVI. Beethoven und Schubert.

Mit der Ueberschrift "Beethoven" stand in der Süddeutsschen Zeitung von 1840 ein kleiner Bericht des Schriftstellers Braun von Braunthal (geboren 1802 in Eger), den wir wenigstens nach seinem thatsächlichen Inhalte hier nicht entsbehren mögen, da derselbe in die letzte Lebenszeit Beethovens fällt und zugleich ein Urtheil von Franz Schubert enthält, das dessen übrigen Aeußerungen über Beethoven sehr wohl entspricht. Braunthal verließ Wien im Herbst 1826. Er erzählt:

"In einem kleinen Wiener Gasthause sah ich Beethoven in ben letten Jahren seines Lebens manchen Winterabend.

Er war damals bereits des Gehörs ganz verlustig. Alles war größter Ehrfurcht voll, da er eintrat. Ein Mann mittlerer

Größe, sehr gebrungener Gestalt, bessen wahrhaften Löwenkopf mähnenartige graue Haare umstrotten; die Blide aus scharfen, geistreichen Augen unstät umbersendend, in seinen Bewegungen schwankend, gleich als wandele er im Traume. So trat er ein, setzte sich zu seinem Glase Bier, rauchte aus einer langen Pfeise und schloß die Augen. Angesprochen oder vielmehr anzeschrieen von einem Bekannten, schlug er die Lider auf wie ein aus dem Schlummer geschreckter Abler, lächelte wehmüthig und reichte dem Sprechenden ein Heft Papier mit dem Stiste hin, den er aus seiner Brusttasche zog und ermahnte ihn mit jener den Tauben eigenen kreischenden Stimme, das zu Fragende niederzuschreiben. War dieß geschehen, so schrieb er die Antwort sogleich freundlich darunter oder gab eine solche auch mündlich.

Als ich den großen Mann das erstemal mir so gegenüber am Tische sab, sprach es in mir: "Berrlicher Genius, beine Taubheit mare die gräßlichste, herzzerreißendste Fronie des Schicksals, das indem du das Seelenohr der ganzen civilifirten Menschheit erquidft, dir selbst den himmel deiner Tone verschloß; sie ware ber bitterfte Spott bes Verhängnisses, wenn fie nicht zufällig bas herrlichste Werk bes himmels ware. Denn nun, da bein körperliches Ohr das Kallgitter berabgelaffen, fo daß in die Felsenburg beiner Phantafie alle die herumschweifenden Stimmen bes prosaischen Lebens nicht mehr eindringen können, die schmaropenden Krippenreiterstöne der Alltagswelt außen bleiben muffen, nun thut fich bas Dhr beiner Seele weit auf für die große harmonie der Sphären, für das Nachtigall= geflöte ber Ahnung, für ben Donner bes geheimen Leidens, und nun erst wird dir das Gedachte jum Bild, und bu bift fo selig verloren in der Anschauung, wie es nur der herrlichste Dichter sein kann. Darum auch begibst du bich freiwillig bes Gefichts noch und schließest bie Lider, um die Lieder beines Beiftes zu vernehmen und zu schwelgen ungestört in den wonnigen Genüffen beiner Bhantasie."

Bisweilen nahm er ein zweites ftärkeres Heft aus seiner Herzenstasche — ich meine die linke Brusttasche eines schlichten grauen Oberrocks — und schrieb mit halbgeschlossenn Augen.

.Was schreibt er nun wohl? fragte ich eines Abends meinen Nachbar, den unerreichten Liedercomponisten Schubert, ben allzu früh Berklärten. "Er componirt!" war seine Antwort. — Er schreibt ja aber Worte, keine Roten!' - Das ift so seine Art; er bezeichnet sich gewöhnlich [?] mit Worten ben Geengang für dieses oder jenes Tonftud und sett höchstens einige Noten bazwischen. So spielt er auch immer noch sehr schön bas Pianoforte, und wer ihn hört, der glaubt nicht, daß er nicht hört, so rein, so sicher spielt er. [?] Ihm ift die Kunst bereits Wissen= schaft geworden; er weiß, mas er kann, und die Phantasie gehorcht seiner unergründlichen Besonnenheit.' — Ein andermal sprach Schubert: "Der kann Alles, wir aber können noch nicht Alles verstehen, und es wird noch viel Wasser die Donau da= hinwogen, ebe es zum allgemeinen Berständniß gekommen, was dieser Mann geschaffen. Nicht nur, daß er der erhabenste und üppigste aller Tonbichter ift, er ift auch ber muthwilligste; er ist gleich stark in der bramatischen wie in der epischen Musik; in der lprischen wie in der prosaischen, mit Einem Worte: er kann Alles. Mozart verhält sich zu ihm, wie Schiller zu Shakspeare; Schiller ist bereits verstanden, Shakspeare noch lange nicht. Mozart versteht Alles icon, Beethoven begreift Niemand so recht, er mußte benn recht viel Geift und noch mehr Berg haben und entsetlich unglücklich lieben ober sonft unglücklich sein.

Schubert drückte sich immer so kernig aus, so gefund, versftändig, bundig . . . . "

Der dann folgende eigene ästhetische Erguß dieses Schriftstellers kann uns allerdings hier nicht weiter frommen. Aber daß schon Schubert in der That so von Beethoven dachte, wissen wir aus dem einen Wort seiner Knabenjahre, als er einen Freund nach Vorführung einiger Lieder gefragt hatte, ob er wohl glaube, daß jemals etwas aus ihm werden könne, und dieser ihm erwidert hatte, er sei jetzt schon etwas Tüchtiges. "Zuweilen glaube ich es wohl selbst im Stillen," hatte Schubert gesagt, "wer vermag aber nach Beethoven noch etwas zu machen!"

### XXXVII. Beethoven in flagranti.

Unter diesem Titel erschien vor etwa fünfzehn Jahren in Rellners "Blattern für Mufit" bie nachfolgende "Skizze von S." Atterbom, den wir bereits oben kennen lernten, erwähnt selbst nichts von einer versönlichen Begegnung mit Beethoven. selbe ist also jedenfalls nicht damals, b. h. im Jahre 1819, geschehen und Atterbom muß noch ein zweitesmal in Wien Die bestimmte Nennung bes Schwarzspanier= gewesen sein. hauses, das Beethoven erst im Herbst 1825 bezog, sowie der Umftand, daß berfelbe gegen alle Gewohnheit in biefem gangen heißen Sommer von 1826 die Stadt nicht verließ, geben uns ben dronologischen Anhalt für diese kleine Begebenheit. Nebrigen erkennen wir hier ganz unseren arbeitversunkenen Meister wieder, doch ist nicht zu entbecken, was ihn bestimmte, in solcher Weise Noten zu schreiben, noch was es gewesen, bas hier so al fresco componirt ward. Die Erzählung lautet:

"Der schwedische Dichter Atterbom, berühmt durch seine Insel der Glückseligkeit,' wie durch seine literarischen Kämpfe, kam nach Wien, um diese "kustrunkene Stadt,' wie er sie in seinen Reiseberichten nennt, ihre Dichter, Gelehrten und Componisten kennen zu lernen.

Unter biesen fand er auch den seinen Freunden durch sarkastischen Witz und originelle Gedanken, dem größeren Publikum durch sein "Aesthetisches Lexikon" bekannt gewordenen Dr. Jgnaz Jeitteles, aus jener literar=historischen Familie, in welcher seit einem Jahrhunderte sich Philosophie, Arzneikunde, theologisches Wissen und Dichtkunst fast wie ein Familiengut forterben.

Jeitteles versprach Atterboms Sehnsucht, Beethoven kennen zu lernen, zu erfüllen, und so begaben sie sich an einem heißen Sommernachmittage in die außerhalb der innern Stadt etwas fern gelegene Wohnung des berühmten Meisters. Es geschah die Bekanntschaft in einer eigenthümlichen, seltsamen Weise, die das dem Munde Zeitteles' hier mittheile:

Wir waren bei ber heißen Nachmittagsgluth ziemlich beiß geworben und fliegen im sogenannten Schwarzspanierhause in ber Alfervorstadt zwei Treppen boch. Wir zogen die Schelle an ber Wohnungsthur. Niemand macht auf. Wir versuchen die Klinke, die Thur ist offen, das Borgimmer leer! Wir flopfen an der Thur von Beethovens Stube und da Niemand ,berein' ruft, so klopfen wir wieder, endlich stärker. Bergebens! und boch hörten wir, daß Zemand in der Stube fei. Wir treten ein. Wunderliche Ueberraschung! Un ber uns entgegenstehenden Wand, an welcher koloffale mit Kohle raftrirte Bapierbogen flebten, fand, uns ben Rücken zugewendet, Beethoven - aber wie? Es mochten ihm an bem übermäßig beißen Sommertage die Kleider zu unbequem geworden sein, und so hatte er sie abgelegt und ichrieb, nur mit einem turzen hembe angethan, zuweilen mit rothem Stifte flüchtige Roten an die Wand. Dann trat er vor und zurud, taktirte wohl auch und schlug auf seinem saitenlosen Klavier einige Tasten an. Rufällig wendete er sich der Thur nicht einmal zu. Wir saben uns betroffen und lächelnd Ein Geräusch machen, hatte uns nichts genütt, ber tieftaube Meister hatte uns boch nicht vernommen, und naber tretend unfere Gegenwart ibn in Verlegenheit verfest. , Wollen Sie als Dichter die Erinnerung mit in den Norden nehmen,' - sagte ich zu Atterbom, ,baß Sie ben Genius in seinem vielleicht fühnsten Fluge zur Erde gezwungen haben! Sie können aber fagen: 3ch habe Beethoven bichten, ich habe ihn schaffen geseben; geben wir ungeseben und ungebort wieder fort. Allerdings haben wir ihn in flagranti ertappt. bem Blacis angelangt, lachten wir Beibe über bie feltsame Situation, in der wir uns befanden.

Das gibt ein originelles Kapitel in meinem Reiseberichte!"\*

<sup>\*</sup> Ob Atterbom noch weitere Reiseberichte als die obenerwähnten geschrieben hat, war nach den gedruckten Nachrichten über ihn nicht zu conftatiren.

### XXXVIII. Dr. Spiker.

"Erinnerungen an Beethoven" nannte der bekannte Rebakteur der "Berliner Nachrichten von Staats= und gelehrten Sachen," der Bibliothekar des Königs, Dr. Spiker, den Rektrolog, den er bald nach Beethovens Tode, am 5. April 1827, dort erscheinen ließ. Es ist dazu nur vorzubemerken, daß dieser Berliner Literat, nach Castelli's Ausdruck "ein Lebemann sast wie ein Wiener, wizig ohne verletzenden Stachel, zuvorkommend ohne Werth darauf zu legen, offen und gerade," im September 1826 selbst bei Beethoven gewesen war, daß sein Führer zu ihm T. Haslinger war und daß Beethoven durch ihn die Uebersendung der Neunten Symphonie an den König Friedrich Wilhelm III. zu vermitteln wünschte. Derselbe war also in jeder Weise gut aufgenommen worden. Er schreibt nun:

"Der große Verlust, welchen die Kunst durch den Tod dieses genialen Mannes erlitten hat, wird nicht sobald ersett werden. Wenn bei einem Künstler Reichthum an Kenntnissen mit Fülle der Phantasie vereinigt angetrossen werden, so war dieß der Fall bei dem Dahingegangenen, und wenn man in dem Ueberströmen der letteren zuweilen etwas weniger Ungezwungenes und aus weniger freiem Ergusse der fünstlerischen Schöpfungstraft Entstandenes hat sehen wollen, so muß man bedenken, daß Beethoven, abgeschnitten von allem dem, was den Geist anderer Künstler durch Berührung mit fremden Joeen erfrischt und auf sich beschräntt, aus sich selbst das erzeugte, was wir vor uns haben.

Es war nicht leicht, Beethoven in Wien selbst zu sehen. Der beinahe gänzliche Verlust seines Gehörs machte, daß nur wenige, an deren Organ er gewöhnt war, sich ihm verständlich zu machen im Stande waren; und die Unbequemlichkeit, welche daraus entstand, daß alle Andern, die sich mit ihm unterhalten

wollten, ihre Zuslucht zum Schreiben nehmen mußten, mochte ihm selbst es vielleicht peinlich machen, Freunde bei sich zu sehen. Auch dem Schreiber dieses, der es sehnlichst wünschte, Beethovens persönliche Bekanntschaft zu machen, hatte man wenig Hoffnung dazu gegeben. Sin Umstand erleichterte jedoch die Annäherung. Beethoven hatte, wie bekannt, nach eingeholter Erlaubniß Seiner Majestät des Königs, Allerhöchst demselben seine letzte große Symphonie mit Chören zugeeignet und wünschte, die reine Copie der Originalpartitur, mit allen seinen eigenshändigen Berbesserungen und Sinschaltungen, sicher und schnell in die Hände Seiner Majestät gelangen zu lassen. Es war einige Abrede dazu nöthig, und dieß war die Beranlassung zur Ankündigung eines Besuchs bei Beethoven, den er auch annahm.

Beethoven wohnte in der Vorstadt am Glacis vor dem Schottenthore, in einer freien Gegend, von wo man eine schöne Aussicht auf die Hauptstadt mit allen ihren Prachtgebäuden und der Landschaft dahinter genoß, in freundlichen, sonnigen Jimmern. Seine Kränklichkeit machte, daß er in den letzen Jahren sich häusig der Bäder bediente, und wir (ein genauer Freund des Berstorbenen, Herr Tobias Haslinger und ich) sahen daher in dem Vorzimmer dem Apparat zu. An dieß stieß Beethovens Wohnzimmer, in welchem in einer ziemlich genialen Unordnung Partituren, Bücher 2c. auseinandergehäuft waren und in dessen Mitte ein Flügel-Pianosorte von dem trefslichen Künstler Konrad Graf stand. Das Meublement war einsach und das ganze Ansehen des Zimmers so, wie man sie wohl bei Manchem sindet, der in seinem Innern mehr auf das Regelrechte hält als im Aeußern.

Beethoven empfing uns sehr freundlich. Er war in einen einfachen grauen Morgenanzug gekleibet, der zu seinem fröhlichen jovialen Gesicht und dem kunstlos geordneten Haare sehr aut paßte. Nachdem wir uns über die schone Aussicht aus den

<sup>\*</sup> Diese Wohnung, die lette seines Lebens, war im sog. Schwarzspanierhause am Alserglacis. Was den Flügel betrifft, so ist die Angabe richtig, benn Beethoven hatte damals zwei Instrumente im Zimmer.

Kenstern seines Wohnzimmers gefreuet, lud er uns ein, uns mit ihm an einen Tisch zu seten, und nun begann die Conversation, die meinerseits schriftlich geführt wurde, während Berr Haslinger, an beffen Organ Beethoven icon gewohnt mar, biesem bas, mas er sagen wollte, ins Ohr rief. Beethopen sprach vor Allem mit großem Enthusiasmus von unserem König, beffen Liebe zu den Künsten und namentlich zur Tonkunft er volle Gerechtigkeit widerfahren ließ und über die ihm zuge= standene Erlaubniß (welche ihm durch den verstorbenen Fürsten Satfeld bekannt geworden war), dem Monarchen seine lette Symphonie widmen zu dürfen, seine große Freude bezeigte. So gedachte er auch mit großer Rührung eines freundlichen Schreis bens Ihrer Majestät ber jest regierenden ruffischen Raiferin Alexandra, welche ihn ersucht batte, ein Wiener Mügel= Bianoforte für sie auszuwählen, und außerte sich über die in ber königlichen Familie verbreitete Liebe zur Kunft mit großer Begeifterung.

Seine eigenen Verhältniffe in Wien berührte er nur wenig und schien geflissentlich ber Erinnerung baran auszuweichen. Uebrigens war er ausnehmend beiter und brach über ieben Scherg, mit ber Gemüthlichkeit eines Menschen, ber kein Arg und zu Jedermann Zutrauen hat, in Lachen aus, etwas, bas bem allgemeinen Gerücht nach, bas Beethoven als fehr finfter und scheu schilderte, nicht zu vermuthen war. Sehr intereffant war es, sein musikalisches Skizzenbuch zu seben, bas er, wie er uns sagte, auf Spaziergangen immer bei fich trug, um. wenn ihm irgend ein musikalischer Gebanke einfiel, ihn mit Bleistift fogleich barin anzumerken. Es war voll von einzelnen Takten von Musik, angedeuteten Figuren 2c. Mehrere große Bücher der Art lagen auf dem Bulte neben seinem Bianoforte, in die längere Fragmente von Musik mit Tinte eingeschrieben waren. — Leider machte fein schweres Gebor (bas auch die Beranlassung zu einer an seinem Flügel-Pianoforte angebrachten eigenthümlichen Vorrichtung war, einer Art von Schallbehälter, unter bem er faß, wenn er spielte, und ber bazu bienen follte, ben Schall um ihn ber aufzufangen und zu concentriren), daß

bie Unterhaltung mit ihm sehr mühselig wurde, was er indeß, bei seiner ungemeinen Lebendigkeit, wenig zu fühlen schien. Papier und Bleistift waren sogleich bei der Hand, als wir einstraten, und in Kurzem war ein Bogen vollgeschrieben, seine Fragen zu beantworten und ihn wieder zu befragen.

Unter den vielen Bildern, die man von Beethoven hat, ist meines Erachtens das in seinen jüngern Jahren von Louis Letronne gezeichnete und von Riedel gestochene das ähnlichste. In seinen Augen lag etwas ungemein Lebendiges und Glänzendes, und die Regsamkeit seines ganzen Wesens hätte wohl seinen Tod nicht als so nahe erwarten lassen sollen.

Von den Prinzen des kaiserlichen Hauses nahm Niemand lebendigern Antheil an seinem Schicksale als sein Beschützer und Gönner, der Erzherzog Cardinal Rudolph. Sein Eigenthum ist gegenwärtig die vollständigste Sammlung der Werke Beetzhovens in Partitur, welche aus einer großen Neihe Foliobände besteht, worin auf das zierlichste Alles eingetragen ist, was man von Beethoven besitzt. Bei vielen Werken ist auch ein Theil des Originalmanuscripts beigesügt, jedes einzeln mit einem künstlich geschriebenen Titel versehen 2c. Diese Sammlung war früher im Besitze des um die Musik und deren Besörderung in Wien hochverdienten Herrn Tobias Haslinger (des Nachsolgers des bekannten Musikhändlers Steiner), der selbst Componist ist, als mehrjähriger Freund Beethovens die Sammlung angelegt hatte und sie dem Erzherzog überließ."\*

<sup>\*</sup> Die Sammlung befindet sich heute im Arciv ber Befellichaft ber Mufitfreunde zu Wien.

# XXXIX. Beethoven in Gneixendorf.

So betitelt sich ein Aufsat der Deutschen Musikzeitung vom Jahre 1862, der auch in der documentarischen Chronik "Beethovens Tod" in meinem Musikalischen Skizzenbuch von 1866 mitgetheilt worden ist. Zu seiner Erläuterung diene Folgendes.

Von dem traurigen Bruder Johann hörten wir obenauch Rellstab reben. Derselbe mar ursprünglich Apotheker in Ling gewesen, hatte aber sein ziemlich beträchtliches Bermögen durch etwas eigenthümliche Lieferungen für die Armee im Jahre 1809 erworben und besaß jett ein hubsches Gut Gneigendorf bei Krems an ber Donau. Seine ebenfo garftigen ehelichen Berhältnisse hatten es Beethoven unmöglich gemacht, denselben je dort zu besuchen. Jest aber, im Berbst 1826, erschien bieser Aufent= halt als eine lette Zuflucht. Des Neffen Ausschweifungen und Beethovens irrige Behandlung feiner Fehler und Unarten hatten benfelben im August dieses Jahres zu einem Selbst= mordversuch getrieben, infolge beffen bann die Bolizei seine sofortige Abreise von Wien verfügt hatte. Bruder Johann ftellte, bis man einen neuen Aufenthaltsort für ben jungen Mann gefunden, sein Gut gur Verfügung. Beil sich nun bie Berhandlungen um den Eintritt beffelben in die t. f. Armee verzögerten und die lette Ausheilung der Wunde ebenfalls noch Zeit erforderte, andrerseits aber Beethoven selbst ben Aufenthalt verlängerte, um ben geizigen kinderlofen Bruder ebenfalls zum Testiren für Karl zu bewegen, so ward bieser Aufenthalt in Gneirendorf durch das hervortreten der tiefinneren Gegenfate zwischen bem Meister und seinen Verwandten, vor allem aber burch die schlechte phyfische Behandlung eine haupt= ursache zu der unmittelbar nach der Rückehr eintretenden Unterleibskrankheit, die den Grund zu seinem Tode legte.

Eben beßhalb sind die nachfolgenden Notizen über jenen Aufenthalt von einem größeren Werth als ihnen sonst an sich selbst beiwohnen würde. Sie bekunden den jähen körperlichen und fast ebenso inneren Versall des großen Meisters: die Leiden durch das Schicksal wie durch die Menschen waren zu groß geworden, er verliert die Kraft sie abzuwenden oder nur zu ertragen, — von dem großen Veethoven zeigen sich schon hier nur noch wenig Ueberreste. Doch lassen wir den Dr. L., der sich als Versassen bezeichnet, selbst reden, es ist ein trübes Bild, ein Vorbild des baldigen letzen Endes.

"Bon der Neberzeugung geleitet, daß jeder, auch der kleinste Zug, geeignet, das Contersei unseres unvergleichlichen Tonmeisters zu vervollständigen, von Interesse ist, hatte ich mich vor einiger Zeit an meinen Jugendfreund K..., Apotheker in Langenlois mit der Bitte gewendet, mir über Beetbovens Landausenthalt in Gneixendorf, einem seinem Bruder Johann gehörigen Landgut in Niederösterreich, alles was er in Ersahrung bringen könne, zu berichten.

Nicht bloß er, auch der gegenwärtige Gutsbesitzer willsfahrten freundlichst meinem Bunsche, und ich theile aus diesen verläßlichen Quellen fragmentarisch und schlicht, wie es mir zugekommen, das Wenige mit, was sich noch erheben ließ.

—— Johann van Beethoven ging eines Tages in Begleitung seines Bruders Ludwig und noch mehrerer Personen von Gneixendorf nach Langenfeld, um den dortigen Chirurgen Karrer, der im Beethoven'schen Hause gerne gesehen ward, zu besuchen, traf ihn aber nicht, da er eben zu einem Kranken gerusen worden. Frau Karrer fühlte sich durch den Besuch des gnädigen Herrn Gutsbesitzers äußerst geschmeichelt und tischte reichlich auf, was nur immer zu haben war; da siel ihr Blick auf eine Mannsperson, die sich bescheiben und schweizgend auf die Ofenbank niedergelassen hatte. In ihm einen Bedienten vermuthend füllte sie ein irdenes Krügl mit Heurigem (Wein) und reichte es dem Tonsetzer freundlich mit den Worten: "Nu, da hat er auch einen Trunk!" Als der Chirurg spät Abends nach Hause kam, ahnte er sogleich aus der Beschreibung

bessen, ber hinter bem Ofen gesessen, den wahren Charakter besselben, und rief auß: "Liebes Weib, was hast du gethan, der größte Tonseher des Jahrhunderts war heute in unserem Hause und du haft ihn so sehr misachtet!"

—— Johann van Beethoven hatte zufällig bei dem Syndikus Sterz in Langenlois Geschäfte abzumachen. Ludwig begleitete ihn dahin. Während der ziemlich langen Verhand-lungen blieb Ludwig regungs- und theilnahmslos an der Thüre der Amtskanzlei stehen. Beim Abschied machte Sterz gegen diesen viele Bücklinge und frug dann den Kanzellisten Fux, einen Enthusiasten für Musik, und namentlich für Beethoven'sche Musik: "Wer, denken Sie wohl, mag der Mann gewesen sein, der dort bei der Thür gestanden?" Fux erwiderte: "Da ihm Herr Syndikus so viele Complimente gemacht hat, mag es wohl mit ihm ein eigenes Bewandtniß gehabt haben, sonst aber hätt ich ihn allerdings für einen Trottel (blödsinnigen Menschen) halten müssen. Fux erschrack nicht wenig, als ihm sein Spes den Namen des Mannes nannte, den er für einen Foioten gehalten."

"Dies kann, so fügt ber Einsender hinzu, boch offenbar nur auf Beethovens gleichgültige, apathische, burch seine Taubbeit erklärliche Haltung an der Kanzleithur geben, denn sonft war seine Miene nichts weniger als blode; namentlich übertraf der wunderbare, fast unheimlich fremdartige Glanz seiner Augen Alles in der Art; wie auch ich, da ich noch das Glück genoffen, diesen außerordentlichen Mann von Angesicht ju Angesicht gesehen zu haben, ja von ihm, wenn auch mißfällig, bemerkt worden zu fein, zu bestätigen vermag. Als junger Mensch erst kurglich vom Lande nach Wien verpflangt, batte ich mir noch nicht jene gelenkige, tangmeisterische Boltigirkunft, so nothwendig, um in bem Menschengewusel ber Residenz ohne Anftoß sich burchzuwinden, zu eigen gemacht. So rannte ich boch eines Tags in einem Ganchen mit einem Menschen qufammen, ber mich barob mit einem burchbringenden Blide fixirte, bann weiter ging. Nie werde ich biefes Menschenauge, in beffen leuchtenden Abgrund ich fo nabe geblickt, vergeffen!

Aber ist es zu verwundern, wenn ich die vernachlässigte Kleibung, das gebräunte Antlit mit diesem von Intelligenz und lleberlegenheit zeugenden Blick zusammenzureimen suchend, auf die Joee gerieth, einen der verschmitztesten gefährlichsten Gauner, wie sie in Großstädten sich herumzutreiben pslegen, getrossen zu haben? In dieser Boraussetzung betrachtete ich ihn stets, wenn er mir wieder begegnete, auf neugierige und leider nichts weniger als respektivolle Weise. Er hatte es bemerkt, denn er richtete einmal seine kleinen, wetterleuchtenden Augen halb befremdet halb verächtlich auf mich, nahm aber dann weiter keine Notiz mehr von mir. Bon einem Freunde zufällig belehrt, wen ich da vor mir gehabt, zog ich dann freilich bei jeder Begegnung den Hut vor ihm dis zur Erde, er aber ignorirte nun meine Hösslichkeit wie früher meine Großheit."

Dann heißt es weiter:

"— — Bon dem Dienstpersonal, das zur Zeit von Ludwig van Beethovens Aufenthalt in Gneixendorf im Schloß seines Bruders sich befand, ist der Weinzierl Michael Krenn erst vor einem Jahr verstorben. Seine drei Söhne leben noch; einer derselben, Michael, war zu jener Zeit Bedienter. Er sagt hierüber Folgendes aus:

Ludwig van Beethoven war nur einmal, und zwar im Jahr 1826, etwa durch drei Monate, vom Schnitt bis nach der Lese (das wäre also in den Monaten August, September, Oktober) in Gneizendors.\* Michael Krenn wurde von der Frau Gutsbesitzerin zur Bedienung des Compositeurs aufgenommen. In der ersteren Zeit aber hatte die Köchin täglich das Bett Beethovens zu machen. Letzterer saß einmal bei seinem Tisch, agirte mit den Händen, gab mit den Füßen den Takt und sang oder brummte dazu. Die Köchin lachte darüber; als

<sup>\*</sup> Der Zeitpunkt der Ankunft Beethovens bestätigt sich genau aus einem Schreiben an Schott von Wien den 29. Sept. 1826, welches beginnt: "Im Begriff mich auss Land zu begeben, melbe ich Ihnen eiligst 2c."; ferner aus einem Briefe an Haslinger, auf dem außen von Beethovens eigener Hand als Datum steht: "Gneizendorf den 2. October 1826."

Beethoven, sich zufällig umsehend, sie so lachen gewahrte, jagte er sie ohne Weiteres zum Zimmer hinaus. Michael wollte mit ihr davon laufen, Beethoven aber zog ihn zurück, schenkte ihm drei Zwanziger und sagte ihm, er solle sich nicht fürchten, und er müsse ihm nun täglich das Bett machen und das Zimmer zusammenräumen.

Michael mußte immer zeitlich früh hinauffommen, aber meistens lange klopfen, bis Beethoven ihm aufmachte. halb 6 Uhr pflegte Letterer aufzusteben, zu seinem Tisch sich zu feten, mit händen und Füßen den Takt zu schlagen und fingend und brummend zu schreiben. Anfangs ichlich Michael, wenn ihm das Lachen darüber kam, zur Thur hinaus, allmählich aber gewöhnte er sich baran. Um halb 8 Uhr war gemeinsames Frühstud; nach bemselben eilte Beethoven ftets ins Freie, schlenderte auf ben Felbern herum, schrie, agirte mit ben handen, ging einmal fehr langfam, bann wieber fehr schnell, oder blieb plöglich steben und schrieb in eine Art Taschenbuch. Einmal bemerkte er, als er nach hause gekommen, daß er daffelbe verloren. Michael, sagte er, laufe und suche meine Schriften, ich nuß fie um jeden Breis wieder haben; sie fanden sich auch wirklich. Um halb 1 Uhr pflegte er nach Saufe zum Effen zu kommen, nach Tisch ging er in sein Bimmer, ungefähr bis 3 Uhr, bann lief er wieber auf ben Kelbern herum bis vor Sonnenuntergang, denn nach bemselben pflegte er nie mehr auszugehen. Um halb 8 Uhr war Nacht= mahl, dann verfügte er sich in sein Zimmer, schrieb bis 10 Uhr, und legte fich dann zu Bette; zuweilen spielte Beethoven auch Clavier, doch stand dasselbe nicht in seinem Zimmer, sondern im Saale. Beethovens Wohn= und Schlafzimmer, das außer Michael Niemand betreten burfte, war bas Edzimmer gegen ben Garten und Hof, wo gegenwärtig bas Billard sich befindet.

١

Während der Zeit, daß Beethoven morgens spazieren ging, mußte Michael das Zimmer aufräumen. Da fand er mehreremale Geld auf der Erde liegen. Als er es Beethoven zurückgab, fragte ihn dieser, wo er es gefunden habe. Michael

mußte ihm nun ben Plat zeigen, wo er es aufgelesen, worauf es ihm dieser zum Geschenk machte. Dies geschah so brei- bis viermal, dann aber fand Michael kein Geld mehr. mußte Michael immer neben Beethoven sigen und ihm die Antwort auf die Fragen, die dieser an ihn gestellt, aufschreiben. Meistens wurde er darüber ausgeforscht, was beim Mittags= und Abendtisch über ihn gesprochen worden. Eines Tages schickte bie Frau bes Gutsbesitzers Michael mit 5 fl. nach Stein, um bafelbst Wein und einen Sisch zu taufen.\* Dicael war unachtsam, verlor das Geld und kam nach 12 Uhr ganz bestürzt nach Gneigendorf zurud. Die Gutsbesitzerin fragte ihn allsogleich wo ber Fisch sei, und jagte ihn, als er ihr ben Verlust des Geldes anzeigte, alsogleich davon. Beethoven fragte, als er zu Tisch kam, alsogleich nach seinem Michael, die Gutsbesitzerin erzählte ibm ben Borfall. Da ward Beethoven furchtbar aufgebracht, gab der Gutsbesitzerin die 5 fl. und bestand voll Born barauf, daß Michael augenblicklich zurücktomme. dieser Zeit an ging er nicht mehr zu Tische, sondern ließ sich bas Effen auf sein Rimmer bringen, wo ibm Michael auch bas Frühftück bereiten mußte. Ueberhaupt hat nach der Ausfage des Letteren Beethoven auch schon vor diesem Auftritt mit seiner Schwägerin fast nie und auch mit seinem Bruber nur fehr wenig gesprochen. Noch erwähnte Michael, daß Beethoven ihn nach Wien mitnehmen wollte, was aber nach Ankunft einer Röchin, die, um Beethoven abzuholen, eintraf, wieder unterblieb. \*\*

<sup>————</sup> Zwei ältere Bauern, die von dem gegenwärtigen Herrn Gutsbesitzer ebenfalls vernommen wurden, bestätigen die Aussage des Michael Arenn über Beethovens wunderliches Treiben auf den Feldern Gneixendorfs. Sie hielten ihn daher auch ansangs für verrückt und gingen ihm aus dem Wege;

<sup>\* &</sup>quot;Bei diesem an der Donau gelegenen Städtchen pflegen die Schiffe, die allwöchentlich Krebse und seltene Fische aus den obderennfischen Fluffen und Seen nach Wien führen, auf kurze Zeit anzulanden."

<sup>\*\*</sup> Die Röchin Thefla (es war die vorlette) ward eben hier von Gneigenborf mitgenommen.

später gewöhnten sie sich daran und pflegten ihn, als sie erstuhren, er sei der Bruder des Gutsbesitzers, auch höflich zu grüßen, was aber dieser, stets in Gedanken verloren, selten oder nie erwiderte.

Der eine dieser Bauern hatte auch, damals noch ein junger Mensch, ein kleines Abenteuer mit Beethoven zu bestehen. fuhr, wie er erzählt, gerade mit zwei jungen, noch wenig an ben Zug gewöhnten Ochsen vom Ziegelofen gegen bas Schloß zu. Da kam ihm Beethoven schreiend und mit den Sänden herumschlagend und heftig gestikulirend entgegen. rief Beethoven zu: "A bist stada!" (ein bischen stiller), worauf aber dieser keine Rücksicht nahm. Da wurden die Ochsen scheu und liefen über eine Gestätte (steiler Abhang) hinauf. Der Bauer brachte fie mit Mube gum Steben, kehrte fie um und lenkte fie den Abhang auf die Strafe berab. Da kam Beethoven wieder vom Ziegelofen ebenfalls fingend und mit den Sänden agirend. Der Bauer rief ibm abermals gu, und wieder umfonft, und nun rannten beffen Ochfen mit erhobenen Schwänzen gegen das Schloß zu, wo einer ber Schloßbewohner sie aufhielt. Als der Bauer endlich auch hinkam, und frug: "Wer ift benn ber Mann, ber meine Ochsen schen gemacht bat?' fagte ibm ber, ber sie aufgefangen, es sei ber Bruder des Gutsbesitzers. Der Bauer erwiderte: "Das ift mir ein sauberer Bruder!" - -

Der Ginfender ichließt:

"Borstehende fragmentarische Notizen schienen mir der Beröffentlichung werth, nicht weil sie den bekannten Anekdotenkram
über Beethoven um ein paar Historchen vermehren, sondern
um der Schlaglichter willen, die einige derselben auf den Charakter des großen Tonsehers und seines Bruders wersen.\*

Wie sehr zeugt das Benehmen des Lettern zu Lengenfeld und Langenlois von dem geringen Grad von Ehrerbietung, die

<sup>\*</sup> Schon am 2. Oct. hatte Beethoven an Haslinger geschrieben: "Sie sehen schon, daß ich in Gneizendorf bin, der Name hat einige Aehnlichkeit mit einer brechenden Aze. Die Luft ist gesund. Ueber Sonstiges muß man das Memento wori machen."

er seinem herrlichen Bruder, der vielleicht auch ihm so wie seinen Bauern nichts weiter als ein Narr geschienen, zu zollen pstegte. Der Erbärmliche hätte ja in der Wohnung des Chirurgen, in der Amtskanzlei des Spndikus nur den Mund zu öffnen gebraucht, um dem größten Musiker des Jahrhunzderts Demüthigung zu ersparen. Fürchtete der hochmüthige, Gutsbesitzer' von dem "Hirnbesitzer" in Schatten gestellt zu werden? —\*

Höchst interessant aber scheint bas Berhältniß Ludwig Beethovens zu seinem Famulus, Michael Krenn.

Bergleicht man, wie friedlich hier der große Geist mit einem zwar armen und ungebildeten, aber gutmüthigen, natürlich schlichten und redlich befundenen Landmann — das Geldsftreuen ist bezeichnend — sich verträgt, mit den Explosionen, wie sie in der Residenz, hervorgerusen durch Beethovens Umzgebungen, fort und fort stattgefunden, so liegt die Bermuthung nahe, daß diese Ausbrüche, so verhängnisvoll für Beethoven als Mensch und Künstler, wohl theilweise in seinen Eigenheiten und Schwächen gegründet, — oft aber auch sicherlich nichts anders als im Grunde sehr ehrenvolle Reaktionen gewesen sein mögen, mit denen sich sein ganz und gar auf mannhaste Geradheit, Natürlichkeit und Redlichkeit basirtes Wesen gegen jenes Widerspiel dieser Eigenschaften zur Wehre gesetz, das man in Großstädten unter dem Collectionamen: seine Welt und guter Ton begreift."

Diese Bemerkung ist wie wir wissen richtig genug, und es werden uns balb ein paar solcher "Explosionen" begegnen, die zudem für Beethoven selbst geradezu verhängnißvoll werden sollten.

<sup>\*</sup> Diese Anspielung geht auf die bekannte Anekbote vom Reujahrstage 1823, wo Johann dem Bruder einen Glückwunsch mit der Unterschrift "Gutsbesitzer" gesendet und Beethoven die Karte alsbald umgedreht und darauf geschrieben hatte "L. van Beethoven, Hirnbesitzer."

# XL. Perzilicher Rückblick auf die Todeskrankheit.

Die Wiener Zeitschrift veröffentlichte im Jahre 1842 aus dem Nachlaß des Chirurgieprofessor. Dr. Wamruch den nachstehenden "Aerztlichen Rücklick auf Ludwig van Beets hovens letzt Lebensepoche." Durch welchen zufälligen Umstand dieser Arzt, den Beethoven nie zuwor gesehen, an sein Krankenlager gekommen war, werden wir weiter unten durch directe Berichte ersahren. Daß er ihn zudem falsch behandelte, indem er anstatt auf Unterleibsentzündung auf Lungenentzündung kurirte, hat der Darstellung allerdings eine gewisse falsche Tenzenz gegeben. Gleichwohl ist der Bericht als im wesentlichen getreu von bedeutendem Werthe, und seine Jrrthümer berichtigen sich leicht. Er ist nach seinem Datum kaum vier Wochen nach Beethovens Tod aufgezeichnet und lautet so:

"Wien am 20. Mai 1827.

Nach Mozart und Hahdn sant nun auch der letzte Triumvir im Gebiete der Tonkunft Desterreichs, allgemein und tief betrauert, dahin. Da ein Mann, dessen Muse die Welt hohe Achtung zollte, dessen Riesentalent und hoch geseierter Name bis an die äußersten Grenzen der civilisirten Menscheit drang, der Geschichte seiner Kunst fortan angehört, so glaube ich mich hiermit einer heiligen Psticht zu entledigen, wenn ich als der ihn behandelnde Arzt einige Merkwürdigkeiten aus seiner Krankheitsperiode aushebe, um sie seinen zahllosen Berzehrern und Freunden darzulegen. Seltene Talente dieser Art sind gemeiniglich dis zum Hinschen an interessanten Momenten reich, die Niemand besser als der befreundete [?] Arzt zu sammeln vermag. Dieser kurze Aussatz ist daher keine förmliche Krankheitsgeschichte (denn was könnte eine solche den Richtskennern der Kunst Anziehendes bieten?), wohl aber eine ein=

fache Erzählung ber Thatsachen in Bezug auf Beethovens muthvolles Dulben und fromme Ergebung, mit welcher er bem herannahenden Ende entgegenblickte.

Ludwig van Beethoven versicherte, von seiner frühesten Jugend an eine rüstige, dauerhafte, durch mancherlei erduldetes Ungemach abgehärtete Gesundheit besessen zu haben, welche selbst durch die angestrengtesten Lieblingsarbeiten, durch ein ausdauerndes tieses Studium nicht im geringsten erschüttert zu werden vermochte. Von jeher sagte die einsame nächtliche Stille seiner glühenden Phantasie am freundlichsten zu. Er schried daher gewöhnlich bis um drei Uhr nach Mitternacht. Ein kurzer Schlaf von vier die fünf Stunden reichte vollkommen hin, ihn zu erquicken. Nach genossenen Frühstück saß er wieder bis um zwei Uhr Nachmittags am Schreibpult.\*

Doch mit dem Eintritte ins dreißigste Lebensjahr stellten sich Hämarrhoidalleiden mit einem lästigen Klingen und Sausen in beiden Ohren ein. Bald wurde er schwerhörig, und obwohl er oft monatelange ungetrübte Zwischenräume besaß, wuchs sein Uebel endlich zur völligen Taubheit an. Alle Versuche der Kunst blieben erfolglos. Beinahe um dieselbe Zeit empfand Beethoven, daß die Verdauung zu leiden anfing; gestörte Eslust brachte Unverdaulichteit, lästiges Aufstoßen, bald hartnäckige Verstopfung, bald oftmaliges Abweichen.

Nie gewohnt, an einen ärztlichen Rath ernstlich zu denken, sing er an, geistige Getränke zu lieben, um die abnehmende Eflust zu weden und der Schwäche des Magens durch starken Punsch und Gefrorenes im Uebermaß genossen, durch lange ermüdende Excursionen zu Fuße einigermaßen aufzuhelfen. Gerade diese Aenderung seiner Lebensweise hatte ihn vor etwa sieben Jahren an den Rand des Grades geführt. Er bekam eine heftige Gedärmentzündung, die zwar der Kunst wich, jedoch

<sup>\*</sup> Diese Notiz ist dahin zu berichtigen, daß im Gegentheil Beethovens Gewohnheit zeitlebens die war, mit dem ersten Sonnenstrahl aufzustehen und den Abend gar nicht eigentlich zu arbeiten. In der letten Zeit hatten nur ganz drängende Berhältnisse ihn dazu geführt, zeitweise auch Rachts zu arbeiten, d. h. zu componiren.

in der Folge oftmalige Gedärmleiden und Kolikschmerzen veranlaßte, die auch zum Theile die spätere Entwicklung seiner töbtlichen Krankheit begünstigen mußten.\*

Im Spätherbste bes verstossenen Jahres (1826) entstand bei Be ethoven ber unwiderstehliche Drang, seiner wankenden Gesundheit wegen sich zur Erholung aufs Land zu begeben. \*\* Da er seiner vollständigen Taubheit wegen jede Gesellschaft sorgfältig vermied, so war er unter den ungünstigsten Umständen Tage, ja Wochen lang sich selbst überlassen. Er schried oft mit seltener Ausdauer am Abhange eines Waldhügels an seinen Werken und lief dann nach beseitigter Arbeit, vom Nachdenken noch glühend und oft jeder Witterung trozend, nicht selten selbst im rauhen Schneegestöber stundenlang in den unwirthdarsten Gegenden umher. Seine schon von Zeit zu Zeit ödematösen Füße singen an zu schwellen, und da er (seiner Betheuerung nach) jede Lebensbequemlichkeit, jede gemächliche Erquickung entbehren mußte, so nahm sein Uebel schnell überhand.

Beängstigt durch die traurige Aussicht in die dustere Zukunft, im Erkrankungsfalle auf dem Lande hilflos zu sein, sehnte er sich nach Wien zurück und benützte nach seiner jovialen Aussage das elendeste Fuhrwerk des Teufels, einen Milchwagen, zur Heimkehr.\*\*\*

<sup>\*</sup> Daß die Kolik schon in der Jugend ein häusiges Leiden Beethovens war, sagt uns sein Bonner Jugendfreund Dr. Wegeler. Daß ferner nach anstrengender Tagesarbeit, von der er oft erst nach trei oder vier Uhr zu Tische kam, der Wein zunächst die Kräfte wiederbeleben mußte, ist nur begreislich; von "Reigung zu geistigen Getränken" im eigentlichen Sinne kann keine Rede sein, und von "starkem Punsch" und "Gefrorenem" sindet sich nirgend eine Spur, Wawruch will durch diese Angaben die spätere Ordinirung des Dr. Malsatti erllären, die jedoch einen ganz einsachen ärztlichen Grund und Zweck hatte.

<sup>\*\*</sup> Bestimmender als dieser "unwiderstehliche Drang," der allerdings ebenfalls vorhanden war, das wissen wir, war hier die polizeiliche Ausweifung des Neffen gewesen.

<sup>\*\*\*</sup> Der eigentliche Grund der jahen Abreife mar ein heftiger Bank mit seinem Bruder eben wegen der Erbeinsetzung Karls, und in Folge beffen mar

Der December war rauh, naßtalt und frostig, Beethovens Bekleidung nichts weniger als der unfreundlichen Jahreszeit angemessen, und doch trieb ihn eine innere Unruhe, eine düstere Unglücksahnung fort. Er war bemüßigt, in einem Dorswirthsbause zu übernachten, worin er außer dem elenden Obdach nur ein ungeheiztes Zimmer ohne Wintersenster antras. Gegen Mitternacht empfand er den ersten erschütternden Fieberstrost, einen trockenen, kurzen Husten von einem heftigen Durst und Seitenstechen begleitet. Mit dem Eintritte der Fiebersiße trank er ein paar Maas eiskalten Wassers und sehnte sich in seinem hilstosen Zustande nach dem ersten Lichtstrahl des Tages. Matt und krank ließ er sich auf den Leiterwagen laden und langte endlich krastlos und erschöpft in Wien an.

Erst am dritten Tage wurde ich gerusen. Ich traf Beetshoven mit den bedenklichen Symptomen einer Lungenentzündung behaftet an; sein Gesicht glühte, er spuckte Blut, die Respiration drohte mit Erstickungsgesahr und der schmerzliche Seitenstich gestattete nur eine qualende Rückenlage. Ein streng entzündungswidriges Heilversahren schaffte bald die erwünschte Linderung; seine Natur siegte und befreite ihn durch eine glückliche Arise von der augenscheinlichen Todesgesahr, so daß er am fünsten Tage sitzend im Stande war, mir sein bisher erslittenes Ungemach mit tieser Rührung zu schildern. Am siebenten Tage sühlte er sich so erträglich wohl, daß er ausstehen, berumgeben, lesen und schreiben konnte.

Doch am achten Tage erschrack ich nicht wenig. Beim Morgenbesuche fand ich ihn verstört, am ganzen Körper gelbssüchtig; ein schreckbarer Brechdurchfall drohte ihn die verstoffene Nacht zu tödten. Ein heftiger Jorn, ein tieses Leiden über erlittenen Undank und unverdiente Kränkung veranlaßte die mächtige Explosion. Zitternd und bebend krümmte er sich vor Schmerzen, die in der Leber und in den Gedärmen wütheten,

es geschehen, daß der Bruder seinen geschloffenen Stadtwagen verweigert hatte. Das Weitere konnte Wawruch von Beethoven selbst gehört haben, doch kann keinensalls wie weiter unten von einem "Leiterwagen" Rede sein.

und seine bisher nur mäßig aufgedunsenen Füße waren mächtig geschwollen.

Von diesem Zeitpunkte an entwickelte sich die Wassersucht; die Aussonderung wurde sparsamer, die Leber bot deutliche Spuren von harten Anoten, die Gelbsucht stieg. Ein liebevolles Rureden seiner Freunde befänftigte bald den drobenden Aufruhr und ber Verföhnliche vergaß jede ihm angethane Schmach. Doch rudte die Krankheit mit Riesenschritten vorwärts. Schon in ber britten Boche ftellten sich nächtliche Erstidungszufälle ein; das enorme Volum der Wafferansammlung forderte schnelle Bülfe und ich fand mich bemüßigt, den Bauchstich vorzuschlagen, um dadurch der plöglichen Berftungsgefahr vorzubeugen. Nach ein paar Augenbliden ernsten Nachsinnens willigte Beethoven in die Operation ein, um so mehr, da der zur ärztlichen Berathidlagung erbetene Ritter von Staudenheim daffelbe Mittel als unerläßlich bringend empfahl. Der Brimarmundarzt des allgemeinen Krankenhauses Mag. Chir. Hr. Seibert machte ben Bauchstich mit ber ihm gewöhnlichen Kunftfertigkeit, so daß Beethoven beim Erbliden des Wasserstromes mit einem freudigen Gefühle ausrief, der Operateur komme ihm wie Moses vor, der mit seinem Stabe auf den Felsen schlug und bemselben Baffer entlockte. Die Erleichterung trat bald ein. Die Flüffigkeit betrug 25 Pfund, doch der Nachsluß gewiß fünfmal so viel.

Eine Unvorsichtigkeit, die den Wundverband des Nachts löste, vermuthlich um alles enthaltene Wasser schnell zu entfernen, hätte beinahe die Freude des Besserbesindens ganz versleidet. Eine heftige rothlaufartige Entzündung stellte sich ein und wies die ersten Brandspuren, doch das sorgfältigste Trockenshalten der Wundlippen setzte dem Uebel bald Schranken. Zum Glück waren die solgenden drei Operationen ohne die geringsten Anstände.

Beethoven wußte nur zu gut, daß die Paracentese nur ein Palliativmittel biete, und machte sich daher auf das erneuerte Steigen des Wassers gefaßt, um so mehr, da die regnerische kalte Winterzeit die Wiederkehr des Uebels begünstigen und

die Krankheitsursache, die in verjährten Leberleiden sowie in organischen Fehlern der Unterleibseingeweide ihren Sit hatte, verstärken mußte.

Merkwürdig bleibt es, daß Beethoven selbst nach glücklich vollendeten Operationen selbst kein Medicament vertrug, wenn man leicht und fanft auflösende bavon ausnimmt. \* Die Eklust nahm von Tag zu Tag ab und die Kraft mußte durch den oftmaligen großen Säfteverlust bedeutend schwinden. Da= ber kam Dr. Malfatti, ber von nun an mich mit seinem Rathe unterftutte und als langjähriger Freund Beethovens vorberrschende Neigung für geistige Getränke zu würdigen verstand, auf den Einfall, Punschgefrorenes anzurathen. muß eingestehen, daß die Berordnung wenigstens ein paar Tage trefflich wirkte. Beethoven fühlte sich durch das weingeisthaltige Gefrorene so mächtig erquickt, daß er gleich bie erste Nacht ruhig burchschlief und mächtig zu schwitzen anfing. Er wurde munter und oft voll witiger Ginfalle und träumte sogar, sein begonnenes Dratorium: "Saul und David" endigen zu können. \*\*

Doch dauerte, was vorauszusehen war, seine Freude nicht lange. Er sing an, die Verordnung zu mißbrauchen und sprach dem Punsch wacker zu. Das geistige Getränk verursachte bald einen heftigen Andrang des Blutes nach dem Kopse; er wurde soporös und röchelte, gleich einem im tiesen Rausche sich Besindenden, sing an irre zu reden, und einigemal gesellte sich ein entzündlicher Halsschmerz mit einer Heiserkeit, ja sogar Stimmlosigkeit dazu. Er wurde stürmischer, und als nun von der Verkühlung der Gedärme Kolik und Durchsall entstand, war es hoch an der Zeit ihm diese kölliche Labung zu entziehen.

<sup>\*</sup> Weiter unten werben wir hören, daß Wawruch ein Uebermaß von flüffigen Medicamenten gegeben hatte, die den Magen des Kranken eben völlig verlichlemmten.

<sup>\*\*</sup> Rach endgültiger Beseitigung von Bernards "Sieg des Areuzes" hatte er sich im Winter 1825/26 einem ihm schon lange befreundeten Dichter Chr. Ruffner wieder zugewandt, der ihm denn auch bereits im Sommer 1826 die erste Abtheilung des genannten Oratoriums übergeben hatte.

Unter so bewandten Umständen bei einer rasch zunehmenden Abmagerung und einem bedeutenden Sinken der Lebensfraft versloß der Jänner, Februar und März. Beethoven prognosticirte in trüben Stunden des Selbstgefühls nach der vierten Paracentese seine herannahende Auslösung, und er irrte nicht. Kein Trost vermochte ihn mehr auszurichten, und als ich ihm mit der herannahenden Frühlingswitterung Linderung seiner Leiden tröstend verhieß, entgegnete er mir lächelnd: "Mein Tagewerk ist vollbracht; wenn hier noch ein Arzt helsen könnte, his name shall de called wonderful!" — Diese betrübende Anspielung auf Händels "Wessias" ergriff mich so mächtig, daß ich in meinem Innern die Wahrheit des Ausspruches mit tieser Kübrung bestätigen mußte.\*

Nun rudte ber ungludsschwere Tag immer näher beran. Meine schöne und oft so schwere Berufspflicht als Arzt bieß mich, den befreundeten Dulber auf den verhängnifvollen Tag aufmerkfam zu machen, damit er ben Pflichten bes Bürgers und ber Religion Genüge leifte. Mit ber garteften Schonung schrieb ich die mahnenden Zeilen auf ein Blatt Papier (benn nur so machten wir von jeber uns einander verständlich.)\*\* Beethoven las das Geschriebene mit einer beispiellosen Kaffung langfam und finnend, fein Gesicht glich bem eines Verklärten; er reichte mir berglich und ernst die Sand und fagte: "Laffen Sie den Herrn Pfarrer rufen." Nun wurde er ftill und nachdenkend und nickte mir fein: "Ach febe Sie bald wieder,' freundlich zu. Balb barauf verrichtete Beethoven mit frommer Ergebung, die getrost in die Ewigkeit blickt, seine Andacht und wandte sich zu den ihn umgebenden Freunden mit ben Worten: Plaudite amici, finita est comoedia!\*\*\*

<sup>\*</sup> Beethoven tonnte hier, ba er felbst nicht englisch sprach, hochstens auf die Stelle in dem betreffenden Bande von Handels Werken gewiesen haben, die ihm Stumpst geschickt und in denen er in dieser letten Krantheit gern las. Doch bleibt die Sache immer zweiselbaft.

<sup>\*\*</sup> Wie es mit bem "befreundet" und dem "bon jeher" ift, wissen wir: er tannte ja Beethoven erst von dieser letten Krankheit her.

<sup>\*\*\*</sup> Das Genauere über biefe leste handlung werben wir weiter unten vernehmen.

Nach einigen Stunden verlor er die Besinnung, fing an komatös zu werden und zu röcheln. Am folgenden Morgen waren alle Symptome der herannahenden Auslösung da. Der 26. März war stürmisch, trüb, ein Schneegestöber mit Donner und Blitz erhob sich gegen die sechste Nachmittagsstunde. — Beethoven starb. — Bürde ein römischer Augur aus dem zufälligen Aufruhr der Elemente nicht auf seine Apotheose geschlossen haben?"

# XLI. Die letzten Jebenstage.

Es folge jett eine Reihe von Briefen, die bis auf einen — an Schott — sämmtlich an den damals in London lebenzben Moscheles gerichtet und mir im Jahre 1867 von ihm selbst zur Verwerthung für die Beethovenbiographie übergeben, derweilen jedoch auch von seiner Frau in dem Buche "Aus Moscheles Leben" mitgetheilt worden sind. Der Anlaß derselben ist jene Sendung der Philharmonischen Gesellschaft in London "à conto des sich vorbereitenden Concertes" für den leidenden Meister, und ihr Inhalt erklärt sich aus ihnen wie aus dem Schlußbericht von Breuning durchaus von selbst. Zu bemerken ist nur, daß Rau Erzieher in dem Bankhause Eskeles war, das die Sendung vermittelt hatte.

1.

"Wien ben 17. März 1827.

Lieber Freund,

Nach einer sehr bedeutenden Augenentzündung, die mich durch drei Wochen zwischen den vier Wänden meines Dormitoriums gefangen hielt, bin ich, Gottlob! wieder so weit hersgestellt, daß ich — obschon mit Mühe und Anstrengung — die Feder wieder führen darf. Errathe, was du lesen kannst, und habe Nachsicht mit der Undeutlichkeit meiner Schrift.

Dein Schreiben, welches ich zugleich mit ben für Beet-

hoven überschicken 100 Pfund empfing, setzte uns in ebenso großes Staunen als Bewunderung. Der große, in ganz Europa mit Recht verehrte, hochgepriesene Mann, der edelste, gutherzigste Mensch liegt in Wien in der größten Roth, auf seinem Krankenlager zwischen Leben und Tod! und dieß müssen wir von London aus erfahren; von dort eilt man, ihm sein Elend, seinen Kummer zu mildern, ihn mit Hochherzigkeit vor Berzweislung zu retten. \* Ich suhr auf der Stelle zu ihm, um mich von seiner Lage zu überzeugen und ihm die bevorstehende Hülfe anzuzeigen. Es war herzzerreißend ihn zu sehen, wie er seine Hände sauslöste. Wie belohnend und beseligend wäre es sur euch ihr großmüthigen Menschen gewesen, wenn ihr Zeugen dieser höchst rührenden Scene hättet sein können!

Ich fand ben armen Beethoven in der traurigsten Lage, mehr einem Skelette als einem lebenden Wefen abnlich. Wassersucht bat so sehr um sich gegriffen, daß er schon vier bis fünfmal abgezapft werden mußte. Er ift in ärztlicher Beziehung in ben Sänden bes Dr. Malfatti, also gut verforgt. Malfatti gibt ihm wenige Hoffnung. Wie lange sein gegenwärtiger Zustand noch dauere oder ob er überhaupt gerettet werden kann, läßt fich nicht bestimmen. Indeß hat die Unzeige der eingetretenen Sulfe eine mertwurdige Beranderung zur Folge gehabt. Durch die freudige Gemuthsbewegung veranlaßt, sprang in ber Nacht eine ber vernarbten Punktionen auf und alles Wasser, das sich seit 14 Tagen [?] gesammelt hatte, floß von ihm. Als ich ihn des andern Tags besuchte, war er auffallend beiter, fühlte sich wunderbar erleichtert. Ich eilte zu Malfatti, ibn biervon in Kenntniß zu seten. Er bielt bieses Ereigniß für sehr beruhigend. Man wird ihm auf einige Beit eine Sohlsonde appliciren, um biefe Bunde offen au

<sup>\*</sup> Moscheles selbst hat beim Empfang auf diesen Brief geschrieben: "Ich habe jedoch viele Beweise, welche Theilnahme Beethovens gesahrvoller Zustand damals in Wien erregt hat und daß viele seiner Berehrer ihm mit hilfe und Trost entgegen geeilt wären, wenn seine Zurückgezogenheit den Zutritt zu ihm oder seiner nächsten Umgebung nicht zu sehr erschwert hätte."

erhalten, und dem Andrange des Wassers freien Absluß zu verschaffen. Gott gebe seinen Segen! —

Mit seiner häuslichen Umgebung und Bedienung, die in einer Köchin und einem Dienstmädchen besteht, ist Beethoven zufrieden. Sein Freund, unser bekannter, braver Schindler speiset täglich bei ihm und sorgt in dieser Beziehung sehr freundschaftlich und redlich für ihn. Schindler besorgt Beethovens Correspondenz und bestreitet so viel möglich seine Auslagen.

hierbeiliegend empfängst Du, lieber Freund, eine von Beetboven ausgestellte Quittung über die ihm eingehändigten 1000 fl. Conv. M. Als ich ihm den Vorschlag machte, nur 500 fl. auf einmal zu übernehmen und den Rest von 500 fl. beim Berrn Baron von Esteles in ficherer Bermahrung ju laffen, bis er ihrer bedürfe, gestand er mir offenherzig, daß er, als ihm die Unterstützung von 1000 fl. - gleichsam wie vom himmel zufloß, er in der peinlichen Lage mar, Gelb aufnehmen zu muffen. Ich übergab ihm also seinem dringenden Wunsche gemäß die ganze Summe von 100 Pfund ober 1000 fl. C. M. Auf welche Art Beethoven der Philharmonischen Gesellschaft Jeinen Dank abzustatten gebenkt, wird er in einem eigenen Schreiben an Sie kund machen. Kannst Du Beethoven in ber Kolge nütlich sein und ich Dir biezu meine Sand bieten, zähle auf meinen Gifer und meine Bereitwilligkeit. — Die ganze Familie Eskeles grußt Dich, Deine Frau und Söhnlein eben so herzlich als ich

Dein aufrichtiger Freund

Rau.

2.

Wien ben 28. Marg 1827.

#### Lieber Freund!

Beethoven ift nicht mehr; er verschied den 26. März Abends zwischen 5 und 6 Uhr unter dem herbsten Todeskampf und schrecklichen Leiden. Er war jedoch schon den Tag zuvor ohne alle Besinnung.\*

\* Dies ift nicht richtig, ba in bem folgenden Briefe Schindler, ber bie meifte Zeit bei ihm mar, ausbrücklich nur "beinahe ftets in delirio" fagt.

Nun ein Wörtchen von seiner Verlassenschaft. Aus meinem letzten Schreiben haft Du ersehen, daß Beethoven nach seiner eigenen Aeußerung sich ohne Hülfe, ohne Geld, folglich in der größten Noth besinde. Allein bei der Inventur, bei welcher ich gegenwärtig war, sand man in einem alten, halbvermoderten Kasten sieden Stück Bankactien. Ob Beethoven sie abssichtlich verheimlichte (denn er war sehr mißtrauisch und hosste eine baldige Wiedergenesung), oder ob er es selbst nicht wußte, daß er sie besitze, ist ein Problem, das ich nicht zu lösen vermag.\*

Die von der Philharmonischen Sesellschaft überschicken 1000 fl. Conv. M. fanden sich noch unberührt vor. Ich reklamirte sie Deiner Erklärung gemäß, mußte sie jedoch dis zur näheren Verfügung von der Philharmonischen Sesellschaft beim Magistrate deponiren. Daß die Leichenkosten aus diesem Gelde bestritten werden, konnte ich ohne Sinwilligung von der Gesellschaft nicht zugestehen. Ich erlaube mir aber die Bitte, wenn von dort etwas erwirkt werden dürfte, daß es zu Gunsten der zwei armen Dienstleute, die den Kranken mit unendlicher Geseduld, Liebe und Treue pflegten, geschehen möge, da ihrer im Testamente mit keinem Worte erwähnt wurde. Der Nesse von Beethoven ist Universalerbe.

Ueber das von der Philharmonischen Gesellschaft Beethoven zugedachte Geschenk wird Dir Herr Schindler seiner Zeit das Nähere mittheilen. Schreibe mir bald und bestimmt, was ich zu thun habe und sei von meiner Pünktlickeit überzeugt.

Den 29. ds. wird Beethoven begraben. Es erging eine Einladung an alle Künstler, Kapellen und Theater. Zwanzig Virtuosen und Componisten werden die Leiche mit Fackeln bezgleiten; Herr Grillparzer hat einen äußerst rührenden Sermon versertigt, den Herr Anschütz am Grabe sprechen wird. Uebershaupt ist die Einleitung zu einer seierlichen, des Verstorbenen würdigen Veerdigung getroffen werden.

<sup>\*</sup> Das Gelb war bereits seit Jahren ausbrücklich für ben Reffen beftimmt und baher für Beethoven selbst so gut wie unantastbar.

Die ganze Familie Eskeles grüßt Dich und die Deinigen, so wie ich von ganzem Herzen.

Dein Freund

Rau.

In Gile und mit anhaltenden Augenschmerzen.

3.

Wien ben 4. April 1827.

#### Mein edler Freund!

Ich finde mich veranlaßt, abermals an Sie zu schreiben, um beiliegenden Brief an Sir Smart sicher zu wissen. Er enthält Beethovens letten Dank an Smart, Stumpff und an die Philharmonische Gesellschaft, sowie an die ganze englische Nation, um welches er mich noch in den letten Augenblicken seines Lebens innigst gebeten hat. Ich ditte Sie recht sehr, ihn demselben bald einzuhändigen. Herr Levisey von der englischen Gesellschaft hat die Güte gehabt, ihn gleich ins Englische zu übersehen.

Also erst am 26. März um 3/4 auf 6 Uhr Nachmittags, während eines großen Gewitters, hauchte unfer unsterblicher Freund seine große Seele aus. Bom 24. gegen Abend bis zum letten Hauche mar er beinahe stets in delirio. Allein boch vergaß er selbst in dem furchtbaren Kampfe zwischen Leben und Tod die Wohlthat der Philharmonischen Gesellschaft nicht, wenn er nur einen lichten Augenblick hatte, und pries die englische Nation, die ihm stets so viel Aufmerksamkeit be-Sein Leiden war unbeschreiblich groß, vorzüglich seit dem, daß die Wunde von selbst aufsprang und die Entleerung von Wasser so plötlich erfolgte. Seine letten Tage waren überaus merkwürdig, und sein großer Geist bereitete sich mit wahrhaft sokratischer Weisheit zum Tode. Ich werde auch wahrscheinlich dieß niederschreiben und öffentlich bekannt machen, benn es ift für seine Biographen von unschätbarem Werth.

Das Leichenbegängniß war nur das eines großen Mannes. Bei 30,000 Menschen wogten auf ber Glacis und in den Straßen, wo der Zug gehen sollte. Kurz, dies läßt sich gar nicht beschreiben. Denken Sie an das Prater=Fest beim Congreß im Jahre 1814, und Sie haben eine Vorstellung davon. Ucht Rapellmeister trugen die Enden des Leichentuches, darunter Epbler, Weigl, Gyroweß, Hummel, Sehfried 2c. 36 Fackelträger, darunter Grillparzer, Castelli, Haslinger, Steiner 2c. Gestern war Mozarts Requiem in der Augustiner=Kirche für ihn. Die große Kirche saste nicht alle Menschen, die sich hinein drängten. Lablache sang den Baß. Das Gremium der Kunsthändler veranlaßte diese Todtenseier.

Sie baben ben letten Brief von Beethoven, ben vom 18. März, und Schott in Mainz seine lette Unterschrift. An mobilem Vermögen fanden sich sieben Bankaktien und einige bundert Gulden W. M. Und nun schreien und schreiben die Wiener laut und öffentlich, er bedurfte nicht die Hülfe einer fremden Nation 2c., bedenken aber nicht, daß Beethoven 56 Jahre alt und nervöß, Ansprüche machen konnte, 70 Jahre alt zu werben. Wenn er nun jahrelang nicht arbeiten sollte, wie es ihm seine Aerzte fagten, so war er ja gezwungen eine Aftie nach der andern zu verkaufen, und wie viel Jahre konnte er denn von sieben Aktien leben, ohne in die größte Noth zu kommen! Kurg, lieber Freund! ich und herr hofrath von Breuning ersuchen Sie recht sehr, wenn sich diese abscheulichen Raisonnements bis nach England verbreiten, es den Manen Beethovens zu lieb zu thun und die Briefe, die Sie von Beetboven hierüber haben, in einem der gelesensten deutschen Blätter, 3. B. Allgemeine Zeitung in Augsburg, öffentlich bekannt zu machen, welches die Philharmonische Gesellschaft auf ihre eigene Beranlaffung thun könnte, damit man diese Scribler bier eines beffern belehre.

Die Philharmonische Gesellschaft hat die Ehre, diesen großen Mann von ihrem Gelde beerdigt zu haben, denn ohne dieses konnten wir es nicht anständig thun. Alles schrie: "Welche Schande für Oesterreich! Das soll man nicht umgehen lassen, Alles wird dazu beitragen, allein es blieb beim Schreien. Der Musikverein beschloß den Tag nach der Beerdigung — —

ihm ein Requiem halten zu lassen, und dieß ist alles. Wir aber vom Kärnthnerthor=Theater werden noch im Lause des April eine große Atademie veranstalten, um ihm einen hübschen Leichenstein machen zu lassen. Noch muß ich Ihnen melden, daß der Todtengräber von Währing, wo er begraben liegt, gestern bei uns war und meldete, daß man ihm, mittelst eines Billets, welches er zeigte, 1000 fl. Conv. M. anbot, wenn er den Kopf von Beethoven an einem bestimmten Orte deponire. Die Polizei ist dieserhalb schon mit der Aussorschung beschäftigt.

Das Leichenbegängniß kostete etwas über 300 st. C. M. — Freund Rau wird Ihnen schon darüber geschrieben haben. — Wollte die Philharmonische Gesellschaft das übrige Geld hier lassen und z. B. mir auch einen kleinen Theil davon schenken, so würde ich es als Legat von meinem Freunde Beethoven betrachten, denn ich erhalte wirklich nicht das allermindeste Andenken von ihm, sowie Niemand, denn der Tod überraschte ihn und uns, die wir um ihn waren.

Schreiben Sie mir doch nur einige Zeilen, ob Sie den Brief vom 22. Februar, 14. März und 18. März erhalten haben, und so auch Sir Smart.

Die Berwandten Beethovens haben sich gegen das Ende auf das niederträchtigste benommen; er war noch nicht ganz todt, so kam schon sein Bruder und wollte alles fortschleppen, selbst die 1000 fl. aus London, allein wir haben ihn gerade zur Thüre hinausgeworfen. Solche Scenen gingen am Sterbebette Beethovens vor.

Machen Sie doch die Philharmonische Gesellschaft auf die goldene Medaille von Ludwig XVIII. [für die Missa solennis] ausmerksam. Sie wiegt 50 Duk. und wäre das schönste Andbenken an diesen großen Mann.

Also Gott befohlen! Ihr alter Freund

A. Schindler.

hummel fpielt morgen im Rärnthnerthor=Theater.

4.

Wien ben 11. April 1827.

#### Mein edler Freund!

Sie werden erschrecken über die vielen und noch dazu dickleiben Briefe. Aber Bester! leset! und staunet! Um Ihre, unseres Freundes Beethoven und die Ehre der Philharmonischen Gesellschaft zu retten, blieb uns nichts übrig, als Ihnen alles genau und umständlich zu berichten. Schon in meinem letzen Briefe habe ich Ihnen gemeldet, daß man hier schreit und schreibt über die edle Handlung der Gesellschaft. Nun aber enthält die "Allgemeine Zeitung" einen Artikel, die jeden aus höchste empören muß. Wir haben es sür Pflicht gehalten, darauf zu antworten, und Hofrath Breuning übernahm es, diesen hier beiliegenden Artikel der Wahrheit gemäß abzusassen, und Pilat schickt ihn selbst noch heute dem Redakteur der Allgemeinen Zeitung.\*

Ohne den Artikel der Allgemeinen Zeitung zu kennen, werden Sie beim Durchlesen unserer Antwort sogleich den Inhalt und den Zweck desselben errathen. Ihnen und Smart
bleibt nun noch übrig, Ihre beiden Briese ebenfalls in der Allgemeinen Zeitung bekannt zu machen, damit dieses Kanaillenvolk recht tüchtig gedemüthigt werde. Unser Aufsat, meint
Kau und Pilat, ist zu höslich; allein wir beide, Breuning
und ich, dürsen keinem so die Wahrheit darüber sagen, als
wir wünschen und man es der Welt schuldig wäre; denn
ohnehin habe ich mir schon als Freund Beethovens und als
Bertheidiger seiner Sache viele Feinde gemacht, allein es wäre
niederträchtig von mir, daß ich stille schweigen sollte, wenn sein
Andenken noch im Grabe beschimpst, und seine wohlmeinenden
Freunde sür ihr edles Bestreben sollten öffentlich angegriffen
werden.

<sup>\*</sup> Pilat, der bekannte Gunftling Metternichs, mar Redacteur des Defterreichischen Beobachters. Die betreffenden Artitel felbst werden uns weiter unten begegnen.

Ich schrieb Ihnen schon letthin, daß die Philharmonische Gesellschaft in ihrem Namen sich durch die Bekanntmachung Ihrer und Smarts Briefe in die Schranken ftellen follte; und so jest ist es nicht nur mein, sondern unser Aller Wunsch. Die Philharmonische Gesellschaft soll sagen, daß man gut in London wisse, daß Beethoven nach seiner ersten Akademie im Kärnthnerthor-Theater vor zwei [3] Jahren nach Abschlag aller Unkosten, wozu auch die 1000 fl. kommen, welche er der Ad= ministration für das Theater bezahlen mußte, nur 300 fl. W. W. übrig blieben, benn tein einziger ber Abonnenten bezahlte ibm für seine Loge nur einen Heller, und nicht einmal ber Hof ließ sich in dieser Akademie sehen, obwohl Beethoven unter meiner Begleitung alle Glieder des kaiserlichen Sauses gefällig einlud, die alle versprachen zu kommen und am Ende nicht nur nicht erschienen, sondern auch nicht einen Groschen ihm überschickten, welches boch bei dem allergewöhnlichsten Beneficianten nicht zu geschehen pflegt. Bei seinem zweiten Concerte im selben Monate im Redoutensaal mußte die Administration, die es für ihre Rechnung unternahm, bei 300 fl. Conv. M. darauf bezahlen, und ich hatte die größte Mübe, Beethoven abzuhalten, daß er nicht dieses Deficit von benen ihm von der Abministration für dieses Concert garantirten 500 fl. Conv. M. bezahlte, indem es ihn aufs tieffte schmerzte, daß die Administration burch ihn sollte einen Schaben leiben.

Bei der Subscription für seine letzte große Messe wollte hier Niemand weber der Hof subscribiren. Und andere unsählige Niederträchtigkeiten und Erniedrigungen, die der arme Mann ersahren mußte. Dieß alles sollte jetzt bekannt gemacht werden, weil jetzt die beste Beranlassung dazu ist. Ganz Wien wußte es, daß Beethoven schon zwei, dann drei Monate krank liege, und Niemand bekümmerte sich weder um sein Besinden, noch um seine ökonomischen Berhältnisse. Hätte er also nach solchen traurigen Ersahrungen hier noch Hülfe suchen sollen? Und bei Gott! hätte die Philharmonische Gesellschaft durch ihr edles Geschenk nicht den Impuls gegeben und die Wiener ausgeregt, Beethoven wäre gestorben und so begraben worden,

wie Handn, hinter bessen Bahre ungefähr fünfzehn Menschen gingen. \*

Mit der Adademie, die der gesammte Körper unseres Theaters für das Grabmonument geben will, sieht es so aus. Der Normatag nach Ostern ist in diese Woche verlegt worden, solglich keine mehr in diesem Monat. Das Concert am Mittage zu geben, räth Weigl nicht, so wie er auch vorschlägt, diesen Plan erst im nächsten Herbste auszusühren. Allein die dahin ist der wenige Siser ganz erkaltet, und Niemand denkt mehr daran, etwas dafür zu thun.

Auch über die ärztliche Behandlung muß ich Ihnen etwas fagen. Gleich am Anfange ber Krankheit ließ Beethoven seine früheren Aerzte bitten, sich seiner anzunehmen. Dr. Braunhofer ließ sich entschuldigen, daß ihm der Weg bis zu ihm zu weit sei und Dr. Staudenheim tam endlich nach dreitägigem Bitten, aber er blieb aus und kam nicht zum zweitenmale. \*\* Er mußte sich baber einem Professor des allgemeinen Kranken= hauses anvertrauen, den er noch auf eine böchft sonderbare Art erhielt. Nämlich der Kaffeesieder Gehringer auf dem Rohlen= markte hatte einen franken Dienstboten, ben er gerne diesem Professoren auf seine Alinik übergeben wollte, er schrieb deße halb diefem Professor Wawruch, daß er ihn aufnehmen möchte, und ersuchte ibn zugleich, zu Beethoven zu geben, ber einen Arst bedarf, und nur zu fagen, er schicke ihn bin. Nach län= gerer Zeit konnte ich erft erforschen, daß der liebenswürdige Neffe Karl van Beethoven, während er eines Tages dort Billard spielte, dem Kaffeesieder diesen Auftrag ertheilte. Der Professor kannte weder Beethoven noch seine Natur und behandelte ihn baber gang schulmäßig, ließ ibn die ersten vier Wochen nur allein 72 Maschen Medicin nehmen, manchen Tag drei verschiedene,

<sup>\*</sup> Handn's Tob und Begrabniß fiel in die Tage der zweiten Occupation Wiens durch Napoleon, daher die Aufmerksamkeit auf den großen Meister nicht so wie sonst gerichtet war. Doch ist Schindlers Angabe sicher übertrieben.

<sup>\*\*</sup> Dies ift nicht richtig. Staubenheim tam auf diese erfte Aufforderung überhaupt nicht.

so daß Beethoven schon in den ersten Tagen des Jänners mehr todt als lebend war. Endlich konnte ich diesem Unheile nicht länger zusehen, und ging ohne weiteres zu Dr. Malfatti, der ehemals sein Freund war. Dieser ließ sich lange Zeit ditten und Beethoven selbst bat ihn bei dem ersten Consilio um Gottes willen sich seiner anzunehmen. Allein Malfatti wendete ein, er könne dieß aus Kücksicht für den andern Arzt nicht thun und kam die Woche ein, höchstens zweimal zum Consilio, die in den letzten acht Tagen er erst täglich kam. Kurz, zu Ihnen kann und darf ich es sagen, Beethoven ist als Opfer der absicheulichsten Riederträchtigkeit und Unwissenheit wenigstens zehn Jahre zu früh ins Grab gegangen. Doch die nähere Aufstärung über alles dieses bleibt einer späteren Zeit vorbehalten.\*

Hummel ist am 9. wieder nach Weimar zurückgereist. Er hatte seine Frau und seinen Schüler, Herrn Hiller aus Frankfurt mit hier. Letzterer grüßt Sie recht sehr, eben so auch Hummel. Die Auslagen für die Leiche sind denn jetzt beinahe beendigt und betragen bei 330 fl. Conv. M. Ich hätte Ihnen noch sehr, sehr viel zu sagen, allein ich muß schließen. Freund Lewinger grüßt Sie Beide herzlich, er ist so gütig, diesen Brief durch Rothschild zu expediren. Auch Rau grüßt Sie. Schreiben Sie uns nur recht bald. An Herrn Stumpff alles erdenkliche Schöne, und melden Sie ihm, daß es Beethovens Wille war, ihm eines seiner neuesten Werke zu bediciren. Dieß soll auch von mir geschehen, wenn wir nur einiges sinden, was ganz ist. Uebrigens ein herzliches Lebewohl! von

Ihrem alten Freunde

A. Schindler.

Der Auffat aus der Allg. Zeitung folgt bier auch bei.

<sup>\*</sup> Dieser aus ber begreiflichen schmerzlichen Erregtheit bes jungen Mannes hervorgehende Borwurf ist schwerlich begründet: Beethovens ganger Organismus war, wie wir oben saben, bereits seit längerer Zeit unheilbar unterwühlt.

5.

Der nachfolgende Brief Schindlers erschien in der Cäcilia vom Mai 1827. Er sollte statt eines Nekrologs dienen. Denn die Verleger des Blattes waren auch Verleger der Großen Messe, der Neunten Symphonie, der Quartette Op. 127 und 131, und vor allem wegen der Messe ist hier Schindler hauptsächlich auf den letzen Act des klaren Bewußtseins dei unserem Meister, die Spende des Abendmahls zurückgekommen. Er schreibt also von Wien am 12. April 1827:

"Gerne schon batte ich mir die Freiheit genommen, Ihnen im Namen unseres verewigten Beethoven, ber mich noch auf bem Sterbebette damit beauftragte, das hier beiliegende Document zu übermachen; allein ber Geschäfte gab es so viele nach bem hinscheiden meines Freundes, daß, früher an dieses gar nicht gedacht werden konnte. — Leiber war es nicht möglich, biefes Document legalifiren zu laffen: in biefem Kalle bätte die Unterschrift Beethovens vor Gericht geschehen muffen; und dieß war benn boch die größte Unmöglichkeit. Indessen ersuchte Beethoven Herrn Hofrath von Breuning und mich, selbes als Reugen mitzufertigen, weil wir beibe zugegen waren. Und so, glauben wir, wird es auch seine erforderlichen Dienste thun. - Bemerken muß ich Ihnen aber noch, daß Sie in diesem Documente die lette Unterschrift biefes unfterblichen Mannes besiten; benn dieß war sein letter Kederzug. \*

Ich kann mich nicht enthalten, Ihnen zugleich etwas aus ben letzten Stunden seines Bewußtseins (nämlich am 24. März von früh bis gegen 1 Uhr Nachmittags) zu melden, da es

<sup>\*</sup> Hofrath von Breuning, ber Bonner Jugenbfreund bes Meisters, wird uns noch ganz zulest auch personlich begegnen. Das "Document" war bie Bestätigung bes Eigenthumsrechtes von Op. 131, bei bem damaligen verlegerischen "Raubschützenwesen" eine nur zu wichtige Sache. Doch wenn dort Schindler bieses Quartett "sein letztes" nennt, so irrt er. Es war nach bemselben noch jenes Op. 135 entstanden, bessen Abagio Beethovens Schwanengesang ift.

gerade für Sie, meine Herren, von nicht geringem Interesse sein bürfte.

Nachdem ich am Morgen des 24. März zu ihm kam, fand ich sein ganges Gesicht zerstört und ihn so schwach, daß er sich, mit größter Anstrengung, nur mit höchstens zwei bis brei Worten verständlich machen konnte. Gleich darauf kam der Ordinarius [Professor Dr. Wawruch], ber, nachdem er ihn einige Augenblide beobachtete, ju mir fagte: Beethoven gebe mit fcnellen Schritten ber Auflösung nabe! Da wir nun die Sache mit seinem Testamente ichon tags vorber, so gut es immer ging, beendigt hatten, so blieb uns nur noch Gin sehnlicher Bunsch übrig, ihn mit bem himmel auszusöhnen, um auch ber Welt augleich au zeigen, daß er als wahrer Christ sein Leben beenbigte. Der Professor Orbinarius schrieb ihm also auf und bat ihn im Namen aller seiner Freunde, sich mit den heiligen Sterbfacramenten verseben zu laffen, worauf er gang rubig und gefaßt antwortete: "Ich will's!" — Der Arzt ging fort und überließ mir, dieß zu beforgen. Beethoven sagte mir bann: 3d bitte Sie nur noch um bas, an Schott zu schreiben und ihm bas Document zu schicken. Er wird's brauchen. Und schreiben Sie ihm in meinem Namen, benn ich bin zu schwach: ich laß ihn recht fehr bitten um den versprochenen Wein. — Auch nach England schreiben Sie, wenn Sie heute noch Zeit baben.

Der Pfarrer kam gegen 12 Uhr und die Function ging mit der größten Auferbauung vorüber; — und nun erst schien er an sein letztes Ende selbst zu glauben, denn kaum war der Geistliche draußen, als er mir und dem jungen Herrn von Breuning [Sohn des Hofraths] sagte: "Plaudite amici, comædia sinita est! [Klatscht Beisall, ihr Freunde, das Schanspiel ist zu Ende!] — Habe ich's nicht immer gesagt, daß es so kommen wird?" — Darauf dat er mich nochmals, nicht an Schott zu vergessen und auch der Philharmonischen Gesellschaft nochmals in seinem Namen für das große Geschenk zu danken mit dem Beisate, daß die Gesellschaft ihm seine letzten Lebenstage erheitert habe und daß er noch am Rande des Grabes der Ges

sellschaft und der ganzen englischen Nation danken werde. Gott wolle sie segnen! u. dgl.

In diesem Augenblicke trat der Kanzleidiener des Herrn Hofrath von Breuning mit dem Kistchen Wein und dem Tranke, von Ihnen geschickt, ins Zimmer. Dieß war gegen 3/4 auf 1 Uhr. Ich stellte ihm die zwei Bouteillen Küdesheimer und die andern zwei Bouteillen mit dem Tranke auf den Tisch zu seinem Bette. Er sah sie an und sagte: "Schade! — Schade! — In spät!!" — Dieß waren seine allerletten Worte. Gleich darauf versiel er in solche Agonie, daß er keinen Laut mehr hervorbringen konnte.

Gegen Abend verlor er das Bewußtsein und fing an zu phantchiren. Dieß dauerte fort bis den 25. abends, wo schon sichtbare Spuren des Todes sich zeigten. Dennoch endete er erst den 26. um  $^3/_4$  auf 6 Uhr abends.

Dieser Todeskamps war surchtbar anzusehen, denn seine Natur überhaupt, vorzüglich seine Brust, war riesenhaft. Bon Ihrem Rüdesheimer Wein genoß er noch löffelweise bis zu seinem Verscheiden. So theile ich Ihnen mit Wenigem die drei letzen Lebenstage unseres unvergeßlichen Freundes mit."

### XLII. Der lette Augenblick.

Wir besaßen bisher keinerlei Nachricht über den allerletten Augenblick Beethovens, als daß der Componist Anselm Hättenbrenner ihm "die Augen zugedrückt." Es ist ein Berdienst des emsigen Beethovenforschers A. W. Thayer, daß er diesen trefslichen Mann, der auf die erste Nachricht von Beethovens tödtlicher Krankheit hin von seinem Geburtsort Grat nach Wien geeilt war, um den theuren Meister noch einmal zu sehen, veranlaßt hat, diese letzte Begegnung mitzutheilen. Hüttenbrenner war ursprünglich für das Kloster bestimmt, aber dann aus Neigung zur Rust übergegangen und dürfte sich insofern ebenfalls einen Schüler Beethovens nennen, als der Meister in früheren Zeiten manchmal Compositionen von ihm durchgesehen hatte. Rach Hüttenbrenners Tode theilte nun die Graber "Tagespost" vom 23. Oktober 1868 Folgendes mit:

"Bir erhalten vom Herrn Hauptmann Peter Hüttenbrenner, bem Sohne des berühmten Tondichters Anselm Hüttenbrenner, folgende Mittheilung: "Unter den Manuscripten meines Baters habe ich einen höchst interessanten Fund gemacht. Es ist dieß ein Brief an den Consul der Bereinigten Staaten von Nordamerika, Alexander W. Thaper, betreffend die letzten Lebens-momente van Beethovens.

Dieser Brief ist in Abschrift vorhanden und ich glaube, obwohl in demselben gesagt ist, daß van Beethovens Sterbemomente nur dem besagten Consul mitgetheilt worden, keine Indiscretion mehr zu begehen, wenn ich nach dem Tode meines Baters den wirklichen Sachverhalt, der in der musikalischen Belt so verschiedenartig geschildert wird, nunmehr der Deffentzlichkeit übergebe. Der Brief lautet:

Hallerschloß zu Grat am 20. August 1860.

#### Euer Wohlgeboren!

Sehr lieber und geehrter Freund!

Ihr werthes Schreiben aus Wien vom 17. Juli d. J. hat mich sehr erfreut. Obschon mir das Correspondiren nicht mehr so leicht von statten geht, wie vor 30 Jahren, und ich mich ungerne an traurige Begebenheiten erinnere, in die ich einst mitverssochten war, so will ich doch Ihrem Munsche nachkommen und über Beethovens letzte Momente als Augenzeuge so viel zu Papier bringen, als mir nach 33 Jahren in noch ziemlich beutlicher Erinnerung verblieben ist. Ost wollte ich über diesen Gegenstand einen Aufsat in irgend ein Blatt liefern, kam aber nie zur Aussührung dieses Vorhabens, weil ich mir Telbst viel als möglich ausweiche und höchst ungern von mir und meinen Erlebnissen eine Erwähnung mache.

Als ich am 26. März 1827 gegen 3 Uhr Nachmittags in Beethovens Schlafzimmer trat, fand ich da den Herrn Höfrath

Breuning, bessen Sohn und die Frau van Beethoven, Gattin des Johann van Beethoven, Gutsbesitzers und Apothekers aus Linz, dann meinen Freund Josef Teltscher, Porträtmaler.

Ich glaube, daß auch Herr Professor Schindler anwesend war. Genannte Herren verließen nach einer Weile den mit dem Tode ringenden Tondichter und hegten wenig Hoffnung, ihn bei ihrer Wiederschr noch lebend anzutreffen. \*

In den letten Lebensaugenbliden Beethovens mat außer ber Frau van Beethoven und mir — Niemand im Sterbezimmer anwesend. Nachdem Beethoven von 3 Uhr Nachmittag an, da ich zu ihm kam, bis nach 5 Uhr röchelnd im Todes= kampfe bewußtlos bagelegen war, fuhr ein von einem heftigen Donnerschlage begleiteter Blit bernieder und erleuchtete grell bas Sterbezimmer (vor Beethovens Wohnhause lag Schnee). Nach biesem unerwarteten Naturereignisse, das mich gewaltig frappirte, öffnete Beethoven die Augen, erhob die rechte Hand und blickte ftarr mit geballter Kauft mehrere Sekunden lang in die Bobe mit febr ernster, brobender Miene, als wollte er sagen: 36 trope euch, ihr feindlichen Mächte! Beichet von mir! Gott ift mit mir!' Auch hatte es ben Anschein, als wollte er wie ein kühner Keldherr seinen zagenden Truppen zurufen: "Muth, Solbaten! Bormarts! Vertrauet auf mich! Der Sieg ift uns geroif!

Als er die erhobene Hand wieder aufs Bett niedersinken ließ, schlossen sich seine Augen zur Hälfte. Meine rechte Hand lag unter seinem Haupte; meine Linke ruhte auf seiner Brust. Kein Athemzug, kein Herzschlag mehr! Des großen Tonmeisters Genius entstoh aus dieser Trugwelt ins Reich der Wahrheit. Ich drückte dem Entschlafenen die halbgeöffneten Augen zu, küßte dieselben, dann auch Stirne, Mund und Hände. Frau van Beethoven schnitt auf mein Ersuchen eine Haarlocke vom Haupte des Dahingeschiedenen und übergab sie mir zum heiligen Angedenken an Beethovens letzte Stunde.

<sup>\*</sup> Schindler und Breuning gingen jum Babringer Friedhof, um eine Grabftatte für ben bereits aufgegebenen Freund ju mahlen.

Darauf eilte ich tief bewegt in die Stadt, theilte dem Herrn Tobias Haslinger die Nachricht von Beethovens Tode mit und kehrte nach einigen Stunden in meine Heimat Steiermark zurück.

Beethovens Persönlickeit war mehr abstoßend als anziehend, doch der hohe Geist, der in seinen wunderherrlichen Tonschöpfungen weht, macht auf das Gemüth jedes höher gebildeten Musikfreundes einen gewaltigen, unwiderstehlichen, magischen Sindruck. Man muß Beethoven hochachten, lieben und bewundern!

Es ift nicht mahr, daß ich Beethoven gebeten haben folle, sich mit ben Sterbsacramenten versehen zu lassen; wohl aber veranlaßte ich auf Ersuchen der Gattin des verstorbenen Musikverlegers herrn Tobias haslinger, daß Beethoven von Jenger und von der Gutsbesitzerin Frau van Beethoven auf die zarteste Weise gebeten wurde, sich durch den Genuß des h. Abendmahles zu stärken. Daß Beethoven zu mir (ber ich bei bem Ausspenden der Sterbsacramente am 24. März 1827 Bormittag gar nicht zugegen war) die Worte: "Plaudite amici! Comcedia finita est!' gesprochen haben solle, ist eine reine Erfindung. Auch zu Anderen hat Beethoven sicherlich keine solche, seinem biederen Charakter zuwiderlaufende Aeußerung gethan. Wohl aber erzählte mir Frau van Beethoven am Todestage ihres Schwagers, daß er nach bem Empfange ber Sterbsacramente zum Pfarrer gesprochen habe: "Geiftlicher Herr! Ich banke Ihnen! Sie haben mir Trost gebracht!" \*

Das muß ich übrigens bem Herrn Johann van Beethoven und seiner Gattin, sowie bem Herrn Professor Schindler nachrühmen, daß sie gegen mich sehr freundlich und gefällig waren.

In der Anhoffnung, Sie geehrtester Freund! vor Ihrer Rückreise nach Amerika noch einmal in Gratz zu sehen und zu

<sup>\*</sup> Das Organ, durch welches die Bitten aller dieser Freunde ausgeführt wurde, war wie wir sahen, sein ordinirender Arzt Dr. Wawruch, der ursprünglich Theologe gewesen war. Daß Beethoven die Worte "Plaudite amici" wirklich gesagt, vernahmen wir wiederholt oben. Rur sind sie nicht entsernt, wie hüttenbrenner annimmt, auf jenen Act des letzten Bewußtseins zu beziehen, der ja im Gegentheil "in der größten Auserbauung" vor sich ging.

umarmen, verbleibe ich mit vorzüglicher Hochachtung Ihr treu ergebenster Freund

Unfelm Süttenbrenner m. p.

Nachschrift. Wollen Sie nun, verehrter Freund! sich mit dem begnügen, was ich Ihnen — und nur Ihnen — über Beethoven in diesem Briefe mittheile. Es sind wahrscheinlich die letzten Zeilen, die ich in musikalischer Beziehung schreibe."

## XLIII. Die Bestattung.

Ueber das Leichenbegängniß Beethovens brachten die Briefe von Rau und Schindler bereits einige Nachricht. Es erscheint aber erwünscht, dasselbe nach seinen Hauptzügen genau kennen zu lernen, weil man hierin doch eine Art von Maßstab für die persönliche Schätzung besit, die Beethoven bei der Menge in seiner zweiten Baterstadt Wien genoß, und da kommt uns ein bisher unbeachteter Correspondenzbericht entgegen, der als "Außersordentliche Nachricht aus Wien" in der von Th. Hell (Winkler) und dem Freischützbichter F. Kind in Dresden herausgegebenen "Abendzeitung" vom April 1827 steht. Derselbe lautet:

"Der geniale Beethoven ist nicht mehr. Am 26. März abends nach halb 6 Uhr (als das um diese Jahreszeit ungewöhnliche Schauspiel eines Gewitters statt hatte) befreite sich sein großer Geist von den Fesseln des Staubes und flog seiner Heimat zu. Er litt in den letzten Tagen unaussprechlich (an der Wassersucht) und sehnte sich selbst nach Auflösung. Nichts über das, was er als Tondichter geleistet, sein Ruhm ertönt in der ganzen Welt und sein Name wird, so lange Töne hallen, neben senem Mozarts genannt werden. Glänzt er schon setzt als Einer der ersten Componisten (besonders was die Instrumentalcomposition anlangt), wie wird er erst strablen, wenn die Zeit, der er voraus geeilet ist, seinen erhabenen Ideen und

seiner künstlichen Berklechtung nachgehinkt sein wird! Was jetzt von seinen letztern Werken noch als hyperkünstlich gilt, wird einst in ganzer Klarheit hervortreten, wenn die Musik auf jenem Standpunkte stehen wird, den dieser große Mann bereits erreicht hat. Hier nur Einiges über seinen Zustand, seine letzten Augenblicke und sein seierliches Leichenbegängniß, theils zur Berichtigung von Irrungen und theils um zu beweisen, wie Wien den großen Mann noch im Tode ehrte.

Daß Beethoven eine Unterstühung von hundert Pfund von Seite der Philharmonischen Gesellschaft zu London erhalten hat, ist wahr, daß aber Beethoven dieses Geschenk (wie jene edlen Männer vielleicht glauben mögen) nothwendig bedurfte, ist salsch. Beethoven genoß von Seite des kunstliebenden Erzherzogs Rusdolph, Cardinals zu Olmüß, und der Herren Fürsten Kinsky und Lobkowiß eine stabile Pension von 3500 fl. W. W. bis zu seinem Tode. Rechnet man nun noch dazu, wie gern und wie theuer ihm seine Compositionen bezahlt wurden, deren er sehr viele schrieb, denn er war sehr kleißig, so wird man begreisen, daß er als einzelner Mensch (er war unverheirathet) nicht darben durste. Dieß beweiset auch seine Verlassenschet, in welcher sich 7 Bankactien und 2000 fl. in baarem Gelde vorsanden (zum Course beiläusig 20,000 fl. W.)\*

Bu seinem Erben hat er seinen Reffen eingesetzt, der Militär ist. Auf die noch vorhandenen Originalpartituren schrieb er mit eigener Hand, daß er sie einem seiner Freunde hinter-

<sup>\*</sup> Daß gleichwohl Beethovens Lage an Noth grenzte, wird uns eben der Schlußbericht aus der Allgemeinen Zeitung erweisen, und man erkennt auch hier wieder, wie sehr vonnöthen derselbe gegen das allgemeine Borurtheil war. Auch die Honorirung der Werke, wenn sie gleich die bei anderen Componisten zum Theil überstieg, entsprach doch nicht entsernt weder ihrem Werthe noch Beethovens dabei aufgewendeter Zeit und Kraft. Es ist nothwendig, dieser Sache sich klar bewußt zu werden, denn bisher hat unsere Ration ihre wirklich großen Geister weder nach Werth und Würde zu ehren noch zu entschäben gewußt. Das klingt hart und mag manchen Widersspruch ersahren, ist aber dennoch nur die einsache, historisch begründete Wahrheit. "Beethovens Leben" bringt dassu unsern Mann die Beweise.

lasse, der besonders in seiner letten Zeit (wo ihm seine Harts hörigkeit den Umgang mit Menschen beschwerlich machte) mit Rath und That zur Hand ging. \*

Am Tage vor seinem Tode hörte man ihn noch lächelnd ausrusen: "Plaudite amici, comædia finita est!" — Sein Leichnam wurde secirt.

Als die Trauernachricht von dem Tode des großen Mannes erschollen war, vereinigten sich sogleich alle Freunde und Bersehrer des Erblaßten, um ihn im Tode noch nach ihren Kräften zu ehren. — An deren Spize standen die Herren Haslinger, Piringer, Aßmayer und Schindler. Einladekarten zum Leichensbegängnisse wurden gedruckt und ausgegeben. Haslinger sand eine Composition Beethovens auf vier Posaunen vor, welche der Berstorbene im Jahre 1818 [?] in Linz componirt hatte. Capellsmeister Seyfried setzte dieselbe Melodie auch für Singstimmen und legte die Worte des Miserere darunter, so daß das Musikstück beim Trauerzuge abwechselnd geblasen und gesungen wers den konnte. \*\*

Grillparzer verfaßte eine Leichenrede auf den Verstorbenen, welche der Künstler Anschütz an der Leiche vortragen sollte. Baron von Schlechta und Castelli verfaßten Gedichte, welche beim Leichenbegängnisse ausgetheilt werden sollten. Prosessoren und Dilettanten aller Künste drängten sich zu, dem Hochverehrten die letzte Ehre zu erweisen.

Der Tag des Leichenbegängnisse erschien. Bon Stadt und Borstädten wallten die Leute in Strömen zu dem Hause am Glacis, wo der Verstorbene wohnte. Der Plat vor dem Hause und der große Hof desselben waren so vollgepfropft, daß diejenigen, welche die Trauerseier verherrlichen sollten, nur mit der größten Mühe ins Haus kommen konnten, und also war auch die ganze Strecke vom Hause bis zur Kirche mit Menschen

<sup>\*</sup> Bon einer solchen Gandlung ift sonst nirgend eine Spur borhanden und baher auch nicht viel zu halten.

<sup>\*\*</sup> Es waren sogenannte Equale, welche Beethoven bei einem Aufenthalte bei seinem Bruder in Linz im Jahre 1812 dem dortigen Domecapellmeister Glöggl für den Allerseelentag componirt hatte.

angefüllt, so daß man die herbeigeströmte Volksmenge gering auf 20,000 anschlagen kann. \*

Während der Leichnam noch im Zimmer aufgestellt war, drängten sich die Leute hinauf, um den Verehrten noch einmal zu sehen, und mit Scheeren versehen, schnitten ihm viele seine grauen Haare ab. Man wußte sich nicht anders zu helsen, als den Sarg so schnell als möglich schließen und in den Hof tragen zu lassen. Hier unten balgte man sich um die ausgetheilten Gedichte.

Um halb 4 Uhr erschien die Geistlichkeit. 12 Sänger sangen erst am Sarge ein kurzes beutsches Lieb von Anselm Weber und bann bewegte sich der Leichenzug.\*\* Ihn eröffnete das Grundspital und die Lehrlinge des Musikvereins, dann folgte die Geistlichkeit, hinter dieser kamen 4 Posaunisten und 16 Sänger, welche wechselweise das Miserere nach Beethovens oben bemerkter Composition anstimmten. Dann folgte der Sarg, getragen von 6 [?] Sängern des Hosportntheaters; die weißen Bänder, welche vom Sarge herabhingen, hielten 6 Kapellmeister, die Herren Eybler, Weigl, Hummel (eben hier anwesend), Seyfried, Kreuher, Gyroweh. \*\*\*

Zu beiden Seiten des Sarges gingen in weiterer Reihe 36 Fackelträger, worunter sich die bekanntesten Künstler unserer Stadt befanden. Ich nenne davon hier nur die Sänger Lablache, David und Monelli, die Dichter Grillparzer, Bernard und Castelli, die Professoren Mayseder, Böhm und Merk. Hinter der Bahre schlossen sich viele Honoratioren als Begleiter an.

Der Bug bewegte sich so langsam burch bie wogende Bu-

<sup>\*</sup> Es ift hierbei zu erwähnen, einmal, daß der 29. März 1827 ein überaus schöner warmer Frühlingstag war und daß obendrein naturgemäß manches zu erwarten stand, was Auge und Ohr der Wenge reizen konnte.

<sup>\*\*</sup> Der Gefang war Schillers "Rasch tritt ber Tob ben Menschen an" und er wurde ausgeführt von 8 Operiften bes Karthnerthortheaters, die bann auch ben Sarg trugen.

<sup>\*\*\*</sup> Es maren ihrer 8 Rapellmeifter, die zwei fehlenden find Gansbacher und Würfel.

schauermenge, daß er den Weg vom Saufe bis zur Kirche, beiläufig 500 Schritte, erft in 11/2 Stunden zurücklegen konnte. In der Kirche sangen die Sänger das Libera aus Mozarts Requiem gezogen und bloß für Bocalstimmen eingerichtet. \* Dann wurde ber Sarg in ben Leichenwagen gelegt und auf ben Kirchhof geführt, begleitet von wenigstens 200 Wagen. bem Kirchhofe mar das Gebränge wo möglich noch größer. Der Sarg murbe abgesett. Anschüt hielt eine Rebe, welche alle Gemüther ergriff, dann murbe ber Sarg in die Grube binabgelaffen und ihm von herrn hummel ein Lorbeerkrang nachgeworfen. Die einzelnen Blätter zweier anderer Lorbeerkränze wurden unter die Umstehenden vertheilt. Viele nahmen sich Erbe von bem frifchen Grabe, um biefelbe mit nach Saufe gu bringen. Auf diese Art schloß ein Trauerfest, welches gewiß Die ganze musikalische Welt mit uns theilt. — Nächster Tage werden in ben ersten Kirchen feierliche Todtenämter für ben Berblichenen abgehalten werden.

Man spricht von Concerten, beren Ertrag zur Errichtung eines Denkmals verwendet werden wird, und der Hoffilber-arbeiter Kern wird eine Medaille auf Beethoven prägen. Er aber, der Große, wird leben für alle Zeit.

Wer, wie er, ber Zeit ift vorgeeilt, Den ereilt die Zeit zerstörend nicht." \*\*

\* Tas Libera me (Befreie mich herr vom ewigen Tode) war eine zum Gebrauche bei Aufführung des Mozart'ichen Requiems von 3. von Senfried geschriebene Composition für vier Singstimmen, also nicht von Mozart selbst.

<sup>\*\*</sup> Da dies Lettere der Schluß eines Gedichtes von Caftelli auf Beethovens Leichenbegängniß ift, das ebenfalls in diefem Abendblatt mitgetheilt wird, so hat auch wohl er für den Berfaffer des ganzen Berichtes zu gelten.

#### XLIV. Die Grabrede.

Nicht fehlen barf in einer Sammlung der zeitgenössischen Erinnerungen an Beethoven die mehrerwähnte Rede, welche Grillparzer auf seine Beerdigung dichtete und die der große Schauspieler Anschütz vor dem Friedhofthore zu Währing zu den versammelten Freunden gehalten hat. Ist sie doch mehr eine persönliche Erinnerung als ein volles Bild des Geistes und der Kunft unseres Meisters!

Grillparzer selbst erzählt, wie Schindler zwei Tage vor Beethovens Tode zu ihm gekommen sei und im Namen von Beethovens Freunden eine Rede von ihm verlangt habe. "Ich war um so mehr erschüttert, als ich kaum etwas von der Krankbeit wußte [!]," erzählt er, "suchte jedoch meine Gedanken zu ordnen, und des andern Morgens sing ich an, die Rede niederzuschreiben. Ich war in die zweite Hälfte gekommen, als Schindler wieder eintrat, um das Bestellte abzuholen, denn Beethoven sei eben gestorben. Da that es einen starken Fall in meinem Innern, die Thränen stürzten mir aus den Augen, und wie es mir auch bei sonstigen Arbeiten ging, wenn wirkliche Rührung mich übermannte: ich habe die Rede nicht in der Brägnanz vollenden können, in der sie begonnen war."

Wir geben dieselbe, so wie sie in Grillparzers "Sämmtlichen Werken" steht, denn so hat er sie gemeint. Sie lautet:

"Indem wir hier am Grabe dieses Verblichenen stehen, sind wir gleichsam die Repräsentanten einer ganzen Nation, des deutschen gesammten Volkes, trauernd über den Fall der einen hochgeseierten Hälfte dessen, was uns übrig blieb von dem das hingeschwundenen Glanz heimischer Kunst, vaterländischer Geistessblüthe. Noch lebt zwar — und möge er lange leben! — der Held des Sanges in deutscher Sprache und Junge; aber der letzte Meister des tönenden Liedes, der Tonkunst holder Mund, der Erbe und Erweiterer von Händel und Bachs, von Handn und Mozarts unsterblichem Nuhme hat ausgelebt,

und wir stehen weinend an den zerrissenen Saiten des verklungenen Spiels.

Des verklungenen Spiels! Last mich ihn so nennen! Denn ein Künstler war er, und was er war, war er nur durch die Kunst. Des Lebens Stacheln hatten tief ihn verwundet, und wie der Schiffbrüchige das User umklammert, so stoh er in deinen Arm, o du des Guten und Wahren gleich herrliche Schwester, des Leides Trösterin, von oben stammende Kunst! Fest hielt er an dir, und selbst als die Psorte geschlossen war, durch die du eingetreten bei ihm und sprachst zu ihm, als er blind geworden war für deine Züge, durch sein taubes Ohr, trug er noch immer dein Bild im Herzen, und als er starb, lag's noch auf seiner Brust.

Ein Künstler war er, und wer steht auf neben ihm? Wie der Behemoth die Meere durchstürmt, so durchslog er die Grenzen seiner Kunst. Bom Girren der Taube dis zum Rollen des Donners, von der spissindigsten Verwebung eigensinniger Kunstmittel dis zu dem furchtbaren Kunkt, wo das Gebildete überzgeht in die regellose Willfür streitender Naturgewalten, alles hatte er durchmessen, alles erfaßt. Der nach ihm kommt, wird nicht fortseten, er wird ansangen müssen, denn sein Vorgänger hörte nur auf, wo die Kunst aushört.\*

Abelaide und Leonore! Feier der Helden von Vittoria und des Meßopfers demüthiges Lied! — Kinder ihr der drei= und vierzgetheilten Stimmen! brausende Symphonie: "Freude schöner Götterfunken," du Schwanengesang! Muse des Lieds und des Saitenspiels: stellt euch rings um sein Grab und bestreut's mit Lorbeeren!\*\*

<sup>\*</sup> Daß dieses Wort des Poeten sich nicht bewahrheitet hat, ift unser Trost und unser Stolz zugleich. Denn heute steht "Bahreuth" vor uns da, und wer will sagen, daß in ihm nicht dieser Beethoven voll wiederausgelebt! —

<sup>\*\*</sup> Daß Grillparzer die Reunte Symphonie den "Schwanengesang" nennt, bezeugt wie sern auch er diesem kunstlerischen Schaffen stand. Denn die mächtigen Quartette Opp. 127, 132 und 130 waren damals schon in Wien öffentlich aufgeführt und auch viel besprochen worden. Und es folgten dann noch das Cismollquartett Op. 131 und jenes Op. 135, das erst wirklich Beethovens Schwanengesang enthielt.

Ein Künstler war er, aber auch ein Mensch, Mensch in jedem, im höchsten Sinn. Weil er von der Welt sich abschloß, nannten sie ihn feindselig, und weil er der Empfindung aus dem Wege ging, gefühllos. Ach, wer sich hart weiß, der slieht nicht! Die feinsten Spizen sind es, die am leichtesten sich abstumpsen und biegen oder brechen!

Das Uebermaß der Empfindung weicht der Empfindung auß! Er floh die Welt, weil er in dem ganzen Bereich seines liebenden Semüths keine Wasse fand, sich ihr zu widersetzen. Er entzog sich den Menschen, nachdem er ihnen alles gegeben und nichts dasür empfangen hatte. Er blieb einsam, weil er kein zweites Ich sand. Aber bis an sein Grab bewahrle er ein menschliches Herz allen Menschen, ein väterliches den Seinen, Gut und Blut der ganzen Welt.

So war er, so starb er, so wird er leben für alle Zeiten! Ihr aber, die ihr unserem Geleite gesolgt bis hierher, gebietet eurem Schmerz! Nicht verloren habt ihr ihn, ihr habt ihn gewonnen. Kein Lebendiger tritt in die Hallen der Unsterblichkeit ein. Der Leib muß fallen, dann erst öffnen sich ihre Pforten. Den ihr betrauert, er steht von nun an unter den Großen aller Zeiten, unantastbar für immer. Drum kehrt nach Hause, betrübt, aber gesaßt! Und wenn euch je im Leben, wie der kommende Sturm, die Gewalt seiner Schöpfungen übermannt, wenn euer Entzücken dahinströmt in der Mitte eines jett noch ungeborenen Geschlechts, so erinnert euch dieser Stunde und denkt: wir waren dabei, als sie ihn begruben, und als er starb, haben wir geweint!"

# XLV. Die Shrenrettung.

Wir vernahmen ausstührlich von der Bitte Beethovens nach London um Unterstützung in seiner trüben Lage auf dem letzten Krankenbette. Die Ursachen und den Anlaß dieses Schrittes hat in vollem Zusammenhange die Biographie selbst näher aufgedeckt. Es spielt dabei jene Entgegnung eine Kolle, die sein Freund Breuning in die Augsburger "Allgemeine Zeitung" vom Jahre 1827 geschrieben. Mit ihr, als einem würdigen Freundesgruß und einem letzten Ueberblick über das Wesen und Thun unseres Meisters selbst also schließen wir dieses sein Bilb in der Anschauung seiner Zeitgenossen.

Am 4. April 1827 hatte nämlich jene Zeitung das Nachfolgende gebracht:

"Wien, 30. März. Geftern Abends erfolgte die feierliche Beisetung ber Leiche bes tief betrauerten Beethoven unter außer= orbentlich großem Zuströmen des Bolks. Die herren Grillparzer, Castelli und das sämmtliche Personal der Hofbühne und bes. Operntheaters begleiteten ben Zug in die Kirche und von da zur Ruhestätte, wohin zugleich eine unabsehbare Reihe von Wagen folgte. Das Aublifum empfindet den Verlust dieses großen Tonsetzers auf das Lebhafteste, und es war nicht wenig befremdet, als man aus London erfuhr, daß herr Moscheles, welcher doch selbst Gelegenheit hatte, zu erfahren, wie sehr die musikliebende Raiserstadt Talente dieser Art zu unterstützen pflegt, sich erlaubt hatte, in London eine Collekte für den Verstorbenen zu veranstalten. Ein allgemeiner Unwille bemächtigte sich bei bieser Nachricht ber Gemüther. Der Verstorbene bedurfte einer folden Beisteuer nicht, und Riemand mar befugt, einer bie Rünfte aller Art unterstützenden Regierung und einem so kunft= sinnigen Publikum auf biefe Art zuvor zu eilen. Es bedurfte nur eines Wortes und Tausenbe maren Beethoven zugeströmt.

Allein man achtete ihn zu hoch und wußte überdieß, daß er Jahrgehalte von Seiner Kaiserlichen Hoheit dem Erzherzog Rusdolph und von mehreren Familien des hohen Adels genoß. Wahre Künstler Desterreichs haben bei dem regen Sinne unserer Regierung und unseres Publikums für alles Gute und Schöne gewiß nicht nöthig, sich an die gerühmte brittische Großmuth zu wenden, welche erst neuerlich Maria von Weber durch Ersfahrung kennen lernte. Beethoven selbst dachte am wenigsten daran."

Darauf entgegnete nun der Hofrath von Breuning in der würdigsten und ebenso wahrheitsgetreuen wie echten Freundessweise das Nachstehende, das eine wirkliche Ehrenrettung für unsern Meister bildet und zugleich ihn uns noch einmal nach seiner ganzen Art und Eigenthümlichkeit vorführt:

"Der in der Allgemeinen Zeitung vom 4. April I. J. Nr. 94 enthaltenen Nachricht von dem am 29. März mit der größten öffentlichen Theilnahme hier gefeierten Leichenbegängnisse verewigten Beethoven, solgen über ein diesem großen Tondichter von der Philharmonischen Gesellschaft in London zugesendetes Geschenk Bemerkungen der Art, daß man dadurch zu
dem Doppelschlusse gezwungen wird: entweder dem Verfasser
berselben waren alle Verhältnisse der Sache ganz unbekannt,
und dann hätte er darüber zu schreiben sich billig enthalten
sollen, oder die Bemerkungen sollen absichtlich eine edle Handlung verunglimpfen, unter dem scheinbaren Schilde eines vaterländischen Sinnes, weil die edle Handlung im Auslande geschab.

Nichts verwundet das Gefühl besserer Menschen empfinde licher, als eine solche absichtliche Herabsehung einer edlen Handelung, der einzigen Sühne für so vieles Gemeine und Niedrige, was die menschliche Natur nur zu oft im Leben entwürdigt.

Damit daher jenem Geschenke der Philharmonischen Gesellschaft an den verewigten Beethoven das gebührende Verdienst auch in dem öffentlichen Anerkenntnisse bleibe, folgt hier die treueste Herzählung der Thatsachen und Verhältnisse, wie die besten Freunde des Verewigten sie verbürgen und mit Documenten belegen können.

Beethoven hatte bei seinem großen musikalischen Genie und, wer ihn kannte, wird und muß hinzuseten, bei seinem auch sonst großen und gebilbeten Geiste und seltenen tiesen Gemüthe, von Jugend an eine wahre Unbeholsenheit in allem, was zur Besorgung ökonomischer und Rechnungsangelegenheiten gehört.

Sein häusliches Leben und eigenes Haushalten, in das er seit dem unglücklichen gänzlichen Verluste des für ihn edelsten Sinnes, des Gehörs, seit mehr als einem Decennium, sich dis zur Verborgenheit zurückgezogen hatte, war dadurch für ihn viel kostspieliger, als es für jeden andern gewesen sein würde, ungeachtet er dabei der meisten, fast überall gewöhnlichen Bequemlichkeiten, jedweder äußern Zierde aber ganz entbehrte.

Hierzu kamen die bedeutenden Kosten der mit liebendem Sinne übernommenen Erziehung seines vom Vater — seinem Bruder — verwaisten Neffen Karl, und manche Unglücksfälle, welche dem nur für seine Kunst Lebenden die frühern Früchte seiner Arbeiten wieder geraubt hatten.

So traf ihn unvermuthet seine letzte schwere und tödtliche Krankheit, zu einer Zeit, wo das Gesammtgeldersparniß seines Künstlerlebens und Wirkens in einem lediglich noch aus der Spoche des Congresses und den von mehreren Monarchen für die von ihm componirte Große Messe erhaltenen Geschenken herstammenden kleinen Capitale bestand, welches, obschon es durch den gestiegenen Kurs der öffentlichen Essekten beinahe auf das Doppelte seines ursprünglichen Werthes sich vermehrt hatte, bennoch, selbst seine auf 1360 fl. C. M. sich belausenden Jahrzgehalte mit eingerechnet, nicht hinreichend war, ihm einen von Sorgen und empsindlichen Beschräntungen seiner gewohnten Lebensweise befreiten Unterhalt auf zwei Jahre zu sichern.

Auf einmal von aller Thätigkeit seines schöpferischen Genies gewaltsam abgezogen und unter die schweren Leiden einer tödtenden Krankheit gebeugt, mußte ihn bei deren längerer Ansdauer eine bange Aussicht auf sein künftiges Schickal übersfallen; er sah mit Beunruhigung dem sich herannahenden Zeitzpunkte entgegen, in welchem er gezwungen sein würde, jenes einzige sich errungene Ersparniß anzugreisen; und wer wird es

seinen Freunden verargen, wenn sie dadurch, daß sie die Ahnung einer Lebensgefahr so lange als immer möglich von ihm entfernt zu halten suchten und nur von dem Gebote einer langen Pflege zur völligen Genesung und Erholung seiner schwachen Kräfte sprachen, sogar dazu beitrugen, jene Unruhe zu verzarökern.

In dieser, nach den Einwirkungen seiner schweren Krankheit bald mehr, bald minder beweglichen Stimmung seines ohnehin Alles in das tiesste auffassenden Gemüthes erhielt er ein
ebenso kostdares als erfreuliches Freundschaftsgeschenk von Herrn
Stumpff in London mit der Sammlung von Händels sämmtlichen Werken, und je mehr er von Rührung über diesen Beweis einer aus der Ferne ihm gewidmeten Freundschaft ergriffen
war, desto lebhafter erwachte in ihm die Erinnerung, daß eben
von London aus ihm vor mehreren Jahren durch die dortige
Philharmonische Gesellschaft das gleich ehrende als freundschaftliche Anerdieten zugekommen war, zu seinem Vortheile ein
großes Concert veranstalten zu wollen, welches Beethoven damals auf das Dankbarste abgelehnt hatte.

Diese Erinnerung bewog ihn, unterm 8. Februar I. J. an Herrn Stumpff in London wörtlich Nachstehendes zu schreiben:

"Leider! liege ich schon seit 3. Dec. an der Wassersucht Sie können benken, in welche Lage mich biefes barnieder. Ich lebe gewöhnlich nur von dem Ertrage meiner bringt. Geisteswerke, habe Alles für mich, für meinen Karl bavon zu Leiber! seit 21/, Monaten war ich nicht im Stande, eine Note zu schreiben. Mein Gehalt beträgt so viel, daß ich bavon den Wohnungszins bestreiten kann, dann bleiben noch einige hundert Gulden übrig. Bebenken Sie, daß sich das Ende meiner Krankheit noch gar nicht bestimmen läßt, und es endlich nicht möglich sein wird, gleich mit vollen Segeln auf bem Begasus burch die Lüfte zu segeln. Arzt, Chirurgus, Apotheker. Alles wird bezahlt werden muffen. — Ich erinnere mich recht mobl, daß die Philharmonische Gesellschaft vor mehreren Rabren ein Concert zu meinem Besten geben wollte. Es ware für mich ein Glück, wenn sie jett biefen Vorsat von Neuem

fassen wollte, ich würde vielleicht aus aller mir bevorstehenden Verlegenheit doch gerettet werden können. Ich schreibe deswegen an Sir G. Smart [Musikhändler], und können Sie, werther Freund, etwas zu diesem Zwecke beitragen, so bitte ich Sie, sich mit ihm zu vereinigen; auch an Moscheles wird deshalb geschrieben, und in Vereinigung aller meiner Freunde glaube ich, daß sich in dieser Sache doch etwas für mich wird thun lassen.

Ohne alle andere Aufforderung als diese wenigen Zeilen, ohne alles Zögern und näheres Erkundigen, ohne selbst die Beranstaltung eines Concertes oder auch nur die Einleitung dazu abzuwarten, sendete die Philharmonische Gesellschaft in London hierauf dem verehrten großen Künstler unverweilt durch das Haus Rothschild ein einstweiliges Geschenk von 1000 fl. E. M. mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, ihm durch Veranstaltung eines großen Concertes noch einen bedeutenden Nachtrag zu widmen, und übergab zu diesem Behuf jene Summe in die Hände des Herrn Moscheles, welcher schon unterm 1. März l. J. einen seiner Freunde in Wien davon benachtichtigte.

Dieser echten Darstellung der einsachen Thatsache verdient noch beigesetzt zu werden, daß herr Moscheles in diesem Benachrichtigungs= und Anweisungsschreiben die Bekanntmachung des Geschenkes sich ausdrücklich verbeten hat, indem Gutes Berborgenheit verlange. Die öffentliche Bekanntmachung desselben hier in Wien erfolgte bloß auf den deßfallsigen bestimmten Wunsch Beethovens selbst.

Bertrauend auf diesen reinen Hergang kann man kühn die Würdigung der in dem eingangs berührten Artikel aus Wien enthaltenen Bemerkungen dem unbefangenen öffentlichen Urtheile überlassen. Dasselbe wird den edlen Sinn und die edle Hand-lungsweise in der schnellen Geschenkgabe der Philharmonischen Gesellschaft in London, so wie die ehrenhafte, thätige Theil-nahme des Herrn Moscheles gewiß nicht verkennen und dem letztern dafür volle Entschädigung gewähren, daß in jenen Bemerkungen sein freundschaftlicher Antheil durch die Bezeichnung

einer Beethovens und auch seiner unwürdigen Collekte zu besichmußen versucht wird. Ueberhaupt kann man sich kaum erwehren, in dieser verdrehten Bezeichnung, in der falschen Berufung auf den öffentlichen, allgemeinen Unwillen bei der Rachricht von jener Collekte, da im Gegentheil der gerade, auch ausländisches Verdienst und noch mehr einheimisches Verdienst im Auslande, gern würdigende Sinn des Wiener Publikums die Kunde des edlen, aus England für unsern Beethoven gesendeten Geschenkes mit lebhafter Freude und Theilnahme aufgenommen hat, und endlich in dem scheinbaren Schilde vatersländischer Anhänglichkeit bloß Kunstgriffe zu erblicken, um von einer nähern Prüfung der Bemerkungen abzuleiten, parteiische Ansichten zu erwecken und dadurch desto sicherer den Zweck der Bemerkungen zu erreichen.

Niemand konnte ben regen und hoben, und es muß binzugefügt werben, auch werkthätigen Sinn ber Regierung und unseres Publitums für alles Gute und Schone mehr achten, als Beethoven felbst, ben eben diefer rege und hohe Sinn bieber gezogen und stets allhier festgehalten hatte; Niemand konnte . die ihm in seiner Künstlerlaufbahn zu Theil gewordenen Unterftützungen, und insbesondere die ihm von Seiner Raiserlichen hoheit dem Erzherzog Rudolph, dann den fürstlichen Kamilien Rinsky und Lobkowit in der fpatern Zeit mit Suld und Grofmuth bestimmten Sahrgehalte bankbarer verehren, als er; allein besto mehr war es seinem außersten Bartgefühle, wodurch er während feiner letten Krankheit sogar seine ältesten und besten Freunde in frankende Unthätigkeit für seine bessere Pflege versette, unmöglich, seine ihn beunruhigenden Aussichten und Empfindungen bier laut ober bekannt werden zu laffen, und nur bei ber aufgeregten Erinnerung an ein früher gemachtes freundschaftliches und ehrendes Anerbieten konnte er sich ent= schließen, gegen Kunftverwandte und in Beziehung auf eine Runftproduktion bavon zu reben.

höchft ungerecht ist es endlich von dem Verfasser ber Bemerkungen, wegen jenes hier herrschenden regen und hohen Sinnes für alles Gute und Schöne dem Auslande sogar die Befugniß bestreiten zu wollen, auch von seiner Seite das hier wirkende Gute und Schöne zu erkennen, zu ehren und die bessondere Achtung für dasselbe durch eine sorgsame schnelle Hilfe thätig zu beweisen; als ob es eine Anmaßung wäre, nicht abseewartet zu haben, was hier gethan worden sein würde, wenn die beunruhigenden Aussichten und Empsindungen Beethovens hier bekannt geworden wären.

Laffe man daher ftatt Verunglimpfung lieber jeber eblen Gefinnung und jeder eblen Handlung ihr gebührendes Verdienst.

Das Publikum Wiens hat seine eblen Gesinnungen zu oft und hochherzig schon durch Handlungen beurkundet, um durch eine im Auslande bethätigte edelmüthige Handlungsweise, wozu hier kein Anlaß gegeben war, in Schatten gestellt werden zu können, und dem Ruhme seiner edlen Gesinnungen wird weit mehr dadurch entsprochen werden, wenn auch der edlen ausländischen Handlung ungetheilter Beisall gezollt wird, als wenn sich dagegen hämische Stimmen des Tadels erheben."

### Schlugwort.

So haben wir den großen Meister der Tone auch außershalb seiner Kunft in den verschiedensten Darstellungen seines Wesens, ja in einer ganzen Reihe lebendiger Bilder seines Werdens und Seins an uns vorüberwandeln sehen.

Die kümmerlich bescheibenen Verhältnisse, in denen er Kindheit und Jugend verbrachte, — die sicher kühne Art, womit er aus ihnen zum Licht des Lebens wie der Kunst sich emporarbeitete, — die stolzen Triumphe seines virtuosen Leistens und die begeisternden Wirkungen seines schöpferischen Vermögens, — das herbe Schicksal, das ihn physisch traf, und die beengenden Fesseln, in die obendrein persönliche Eigenart ihn schlug, — der titanische Muth, mit dem er jedem Zwang

und Bedürfen trotte, und doch wieder das unabweisdare Sehnen und zwingende Bedürfen des eigenen Herzens, — die Glorie endlich des Leidens und die volle Befriedung und Bersklärung des inneren Seins, — alles sahen wir auch in diesen meist bloß leicht hingeworfenen Stizzen an uns vorüberziehen und fühlten uns von diesem äußerlich so wenig wechselnden und doch innerlich so stürmisch bewegten Dasein ergriffen und mit in den Strudel desselben hineingerissen.

Und ob hier gleich im Grunde nur felten viel mehr als ber Saum bes Gewandes berührt ward, bas ben eigentlichen Genius umschloffen hält, immer ging doch auch ber außenstehenben Betrachtung wenigstens ein Strahl von jenem innern Lichte auf, an bem biefer Genius felbst sich stets aufs neue warmte und nährte, ein Strahl feines tiefen Gemuthslebens und feiner wahrhaft hohen Menschenart, die jedermann "Bewunderung und Berehrung" einflößte. Ja wenn in einzelnen glücklich erhaschten Momenten auch für solche fremdher nabende "Zeit= genoffen" ber Schleier sich einmal lüftete und etwas von bem hehren Schwung dieser Phantasie und der erhabenen Welt= und Menschenanschauung biefes Geiftes hervortrat, bann fühlten wir uns wie mit einem mächtigen Ruck sogar für einen Augen= blick der schönsten Ahnung und Erinnerung in die hohe Sphäre dieser Runft selbst emporgehoben, von der mit Recht ausgesagt werden kann, daß sie als eine andere Philosophie uns bas Wesen der Welt selbst in seinem Innersten darftellt und deutet.

In der That, wenn je einem Künstler, so ward diesem Beethoven "der Menscheit Würde in die Hand gegeben" und — von ihm bewahrt. Der heilige Ernst, mit dem er sie, die Kunst, ersaste und nicht allein was die Welt Glück nennt ihr willig opferte, sondern sein ganzes Dasein an ihre Gewinnung setzte und seiner Aufgabe in Wahrheit "gar treu dis an das Grab" blieb, — dieser Ernst hat auch ihm selbst die Palme gewährt, die am Ziel seines Strebens stand: er hat im vollsten Sinne die Kunst in ihre Würde wiedereingesett. Und wenn wir also selbst in diesen kleinen Skizzen jenem seltsam ernsten und sogar tragischen Verlauf eines Menschens unser

Mitgefühl nicht versagen konnten und einen wahren Antheil an bemselben gewannen, — lauter tönt uns doch aus dieser gesammten Künstlerexistenz und mit energischer Mahnung der Ruf entgegen: daß wir nun auch die Kunst nach dieser ihrer Würde bewahren und, jeder an seinem Theile, bewähren! Nur so sind wir selbst die Zeitgenossen dieses auch im Tode nicht gestorbenen, sondern stets lebendig fortwirkenden Künstlers und legen lebendiges Zeugniß von seinem Dasein ab.

# Mamen- und Sachregister.

```
Abamberger, Antonie S. 58 f.
Albrechtsberger G. 29.
Amenda S. 115 f.
Anichut S. 257, 273 f.
Arnim f. Bettina.
Artaria S. 18, 83, 85.
Atterbom S. 131 f., 233 f.
Bach, Ph. E. S. 32, 82, 175.
Bach, Sebastian S. 7, 37, 82, 139, 159, 175, 195, 276.
Baben, bei Bien S. 120, 133, 158, 177, 195, 224, 228.
Beethovens Großvater S. 121.
Beethovens Bruder Rarl S. 31, 64, 120, 140, 144 f.
Beethovens Bruder Johann S. 31, 64, 215, 219, 239 f., 249 f.,
   260, 269 f., 273.
Beethoven, Ludwig ban:
   I. Leben und Sein: Meußeres S. 4, 11, 15, 20, 29, 31, 41, 45,
      63, 110, 117, 120, 125 f., 131, 142, 149, 153, 158, 168, 177,
      184, 194, 196, 207, 228, 231 f., 238, 240 f.
        Arbeitsmeife S. 30, 40, 43, 80, 95, 118, 126, 150, 158,
      178, 219, 232, 234, 237, 243 f.
```

Bilbung und Sitte S. 4, 15, 19, 88, 92, 113, 125, 137,

Charafter S. 4, 15, 19, 26 f., 29, 37, 38 f., 49, 63, 67 f., 73, 76, 88, 102, 111, 118 f., 121, 131, 136, 139, 142, 149 f., 153, 159, 173, 182 f., 203, 244, 246, 255, 270, 278,

158, 228, 229.

280 f.

Dirigiren S. 40 f., 53, 81, 90 f., 101, 131, 163.

Rlavierspiel und Phantafiren S. 4 f., 7 f., 15, 21 f., 28, 32, 34, 36 f., 46, 56, 93, 99, 141, 145 f., 150, 167, 177, 220, 230, 232, 243.

Lebensmeije S. 36, 43, 63, 114, 123, 136, 140, 143, 148, 150, 155, 171, 173, 178, 182 f., 227, 234, 243, 248.

Liebe und Che S. 11, 71, 113, 143, 168, 183.

Orgelipiel S. 147, 195.

Politik S. 9, 17, 140, 143, 155, 179.

Portraits S. 124, 181, 238.

Religion und Moral S. 68, 72, 86, 103 f., 113, 123. 124 f., 143, 168, 179, 189, 253 f., 265.

Schüler S. 3, 30, 65, 83, 268.

Studien S. 4, 7, 10 f., 37, 38, 85, 144, 178.

Taubheit S. 31, 39, 85, 88, 93, 95, 111, 118, 125, 131, 134, 139 f., 141, 148, 149 f., 154, 157, 159, 177, 219, 221, 228, 235, 241, 248, 277.

Urtheile über Runft und Rinftler S. 22, 41, 50, 66 ff., 88, 95 ff., 105 f., 113, 118, 120, 127, 135, 156, 157 f., 159, 179 f., 195, 222.

Wohnungen S. 31, 39, 43, 45, 63, 69, 95, 98, 116, 121, 126, 141, 145, 167, 171, 185, 204, 229, 234, 236, 269. II. Berte:

- 1. Für Rlavier: Erfte Compositionen S. 5, 8. Vieni amore S. 6. C-moll-Bariationen S. 50. Dernière pensée S. 127. Sonaten: Op. 2 S. 18, 21. Pathétique S. 82. Cis-moll-Sonate S. 56 f. Op. 28 S. 37. Waldsteinsonate S. 35. Op. 57. S. 221. Op. 106 S. 139. Canon S. 229.
- 2. Für Rlavier mit anderen Inftrumenten: fornfonate Op. 17 S. 54, 145. Trios Op. 1, S. 5, 29. Concert Op. 15 S. 21, 33. Op. 19 S. 21, 33. C-moll-Concert Op. 87 S. 39, 84; G-dur-Concert Op. 58 S. 39, 52, 90. Segtett Op. 71 S. 48. Trios Op. 70 S. 48, 54, 93. Chorphantafte S. 52, 84. Rlavierquartett Op. 16 S. 57. Triovariationen Op. 44 S. 123. Triovariationen Op. 121. S. 181.
- 3. Für Streich-Inftrumente: Biolinconcert S. 39. Quintett Op. 29 S. 56. Quartette Op. 59 S. 46. Lette Quartette S. 185, 189, 195, 213 f., 220, 222, 265, 277.
- 4. Inftrumentalfachen: Coriolanouverture S. 49 f., Egmontmufit S. 59, 73, 157. Symphonien: Erfte und Zweite S. 33; Eroica S. 39. Bierte S. 50. Fünfte S. 89, 52, 140. Paftorale S. 39, 52. Siebente S. 57, 91, 100, 130. Reunte S. 38, 92, 116, 158, 185, 235, 265, 277. Zehnte S. 69, 158. Schlacht von

Bittoria S. 86, 91, 97, 100, 277. Fauftmufit S. 158. Equale S. 273 f.

- 5. Für Gesang: Abelaide S. 29, 32, 229, 277. Ah perfido S. 52. Klärchens Lieder S. 59 f. Mignon S. 69, 76. Wonne der Wehmuth S. 69, 76. An die Geliedte S. 169. Canons S. 93, 225.
- 6. Opern: Fibelio S. 85, 39, 77 f., 85 f., 89, 95, 104, 109, 120, 123, 156, 162 f., 182, 195, 277. Bacchus S. 68, 115. Melufine S. 166, 169, 180, 208, 216.
- 7. Kirchenmusik und Oratorien: Christus am Delberg S. 39. Erste Messe S. 52. Glorreicher Augenblick S. 95, 102, 119. Requiem S. 96, 219. Missa solennis S. 38, 124, 132, 136, 149, 260, 265, 281. Sieg des Kreuzes S. 136, 158, 185, 186, 252. Saul und David S. 252.

Beethovens Reffe Karl S. 36, 120 f., 124, 131, 137, 140, 146, 178, 184, 205, 217, 239, 249, 257, 263, 272, 280 f.

Berlin S. 120, 124, 216.

Bernard S. 136, 186, 274.

Bernhard, Frau bon S. 17 f.

Bettina Brentano S. 60 ff., 112.

Bigot, Mad. S. 50 f., 53.

Böhm S. 156, 214, 274.

Bonn S. 3, 9, 17, 74.

Braun, Freiherr von G. 78.

Braun von Braunthal S. 230 f.

Braunhofer, Dr. S. 263.

Breittopf & Bartel S. 44, 158.

Breuning, St. v. S. 261, 265 f., 269, 279 f.

Broadwood S. 125, 140, 220, 230, 234.

Brungwid S. 121.

Burin, Dr. S. 115 ff.

Cannabich S. 11.

Caftelli S. 273, 274 f., 279.

Cherubini S. 41, 167.

Clementi S. 34, 57, 220.

Collin, S. von S. 49, 59.

Cramer, 3. S. 220.

Czerny, R. S. 9, 27 f., 138, 176.

Dietrichftein S. 169, 227.

Döbling E. 147, 153, 169.

Dont S. 125 f.

England S. 141, 143, 149, 155, 180, 280 f.

Erböby, Grafin S. 45, 54.

```
Ertmann, Frau von S. 55 f., 57, 95, 138.
Enbler S. 274.
Freubenberg S. 190.
Gebauer S. 159.
Gelinet S. 28 f., 34.
Gefellicaft ber Mufitfreunde S. 136.
Glud S. 37, 85.
Oneigendorf S. 239 f., 249.
Goethe S. 60 ff., 66, 110, 113, 125, 132, 157, 175, 180, 183, 205.
Graf, C. S. 236.
Grillparger S. 166 f., 180, 185, 203, 208, 222, 257, 273, 274 f.,
   276 f., 279.
Gnrowet S. 259, 274.
Salm S. 139.
Sandel S. 37, 159, 179, 186, 228, 253, 276, 282.
Saslinger S. 153 f., 159, 177, 178, 235, 242, 245, 270, 273.
Saybn, 3. S. 20, 29, 50, 59, 133, 176, 182, 186, 247, 263, 276.
Beiligenstadt S. 167.
Berber S. 125.
Begenborf S. 173, 185.
Biller, F. S. 264.
Holz, Rarl S. 9, 174, 177.
Somer S. 105, 180.
Summel S. 27, 33, 97, 138, 176, 260, 264, 274 f.
Buttenbrenner, A. S. 267 f.
Jeitteles, J, S. 238.
Joseph II. S. 4, 103 f., 192.
Junter S. 9 f.
Ralfbrenner C. 220.
Ranne S. 216.
Rarlsbab f. Teplik.
Raffel S. 44, 57, 140, 185.
Rinsty, S. 57, 65, 96, 140, 185, 272 f., 284.
Rlober S. 124 ff.
Rlopftod S. 157.
Rreuger, C. S. 176, 187, 274.
Rrommer S. 19, 34.
Rrumphola 6. 28 f., 37.
Ruffner G. 252.
Lablade S. 259, 274.
Leipzig S. 154, 156.
Lichnowsty, Fürft Rarl S. 18, 25, 29, 35, 45.
Lidnowsty, Graf Morit S. 114.
```

```
Linte S. 46.
 Lijat S. 9, 138, 141, 176.
 Lobtowit S. 51 f., 57, 59, 65, 88, 140, 185, 272, 284.
 London S. 34, 141, 175, 227, 254 f., 266, 272 f., 279 ff.
 Malfatti Dr. S. 249, 252, 255, 264.
 Malfatti, S. 31, 59.
 Malzi S. 85.
 Maximilian Franz S. 4, 6, 10 f., 15 f.
 Manjeber S. 101, 176, 214, 274.
 Mehul G. 41.
 Menerbeer S. 95 ff.
 Milber=Bauptmann S. 78, 101, 120.
 Mödling S. 125 f., 134, 140.
 Mojdeles S. 82 f., 100, 139, 221, 254 ff., 279 ff.
 Mozart S. 4, 8, 21, 22 f., 24 f., 28, 31 ff., 82, 85, 108, 159, 162,
     176, 180, 182, 209, 247, 274, 276.
 Müller, Dr. S. 3, 138 ff.
 Reefe S. 5, 7, 16.
 Defterreid S. 57, 103, 116 f., 262, 280 f., 284.
 Baleftrina S. 195.
 Balfn S. 88, 119, 262.
 Baul, Jean S. 117, 121, 200, 205.
 Prag S. 20, 82, 96.
 Punto S. 54.
 Puthon S. 149.
 Rajumowsty S. 18 f. 46, 53.
 Reicha S. 16.
 Reichardt S. 44 ff.
 Rellftab S. 134, 166, 172, 197, 221.
 Riem G. 141.
Ries, F. S. 4, 9, 83.
 Rodlin S. 152 ff.
 Romberg, A. S. 4, 14.
 Romberg, B. S. 4, 13.
 Rossini S. 191, 195.
 Rubolph, Ergherzog S. 57, 65, 113, 133, 136, 140, 185, 238.
     272, 284.
 Ruffel, 3. S. 149 f.
 Rugland S. 119, 237, 281.
 Salieri S. 19, 29, 85, 152.
 Savigny S. 60, 65.
```

Schiller S. 43, 39, 110, 180.

Schindler S. IX. 171, 173, 256 ff. 269 f. 273, 276.

```
Solejinger S. 82.
€¢ott, €. 9, 213, 242, 265 f.
Schröber-Debrient S. 162 f. 201.
Schubert, Frang S. 155, 212, 232.
Shuppanzigh S. 31, 33, 46 f., 54, 83, 156, 214.
Sepfried, 3. von S. 25, 38, 90, 183, 273 f., 275.
Shaffpeare S. 229.
Simrod S. 4, 12.
Sina S. 46.
Smart S. 262, 283.
Sonnleithner, 3. S. 78, 100, 167.
Spifer, Dr. S. 235.
Spohr, S. 86, 87 ff., 100, 176, 187, 195.
Spontini, S. 195, 201.
Stabler, Abbé S. 176.
Starte, Friedrich S. 144 f. 178.
Staubenheim, Dr. S. 251, 263.
Steiner S. 123, 134, 213, 224, 238.
Sterfel G. 6.
Stich f. Punto.
Stoll, S. 56; 169.
Streicher, S. 15, 18, 33, 55 f., 116, 133, 143, 146, 177.
Stumpff S. 175 ff., 264, 282.
Sügmager S. 31.
Teplig S. 75, 113, 157, 183.
Tomaichet S. 20, 95 ff.
Treitigte S. 77 ff.
Umlauf S. 81, 98, 101.
Bogl, S. 79.
Bogler, S. 15, 167.
Wagner, R. S. V f., 74, 86, 107, 162, 165, 277.
Bamruch, Dr. S. 247 ff., 263, 266.
Beber, B. A. S. 180, 274.
Beber, C. D. von S. 162, 165, 171, 176, 180, 198, 201, 280.
Weber, Dionys S. 82, 180.
Begeler, Dr. S. 74, 249.
Beigl, S. 59, 165, 263, 274.
Beinmüller S. 79, 98.
Beiß S. 46.
Weißenbad, Dr. S. 95, 102 ff., 115.
```

Weglar, Baron S. 25. Wiedebein, G. S. 225. Wien S. 8, 77, 97, 98, 101, 118, 123, 125, 132, 137, 138 f., 156 f., 175, 191, 222, 228, 237, 255 f., 271 f., 274, 279 ff., 285. Winter, B. S. 64. Wölffl S. 22 f., 28, 34. Wranigth S. 31. Belter S. 132 ff., 197 f., 208, 224. Sizius, S. 84. 3 mestall S. 19, 56, 57, 84.

.

• • -

• • i • ·.' • . ·

un.

• ÷

